





8-1 7:18,

## Wahlverwandtschaften.

### Ein Roman

bon

Goethe.



### 3 wepte Auflage.

Tåbingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1810. 

٠

a zerby Google

# Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

Erster Theil.

1: : 5

### Erftes Capitel.

Ebuard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Mannesalter — Eduard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Pfropfreiser auf junge Stamme zur bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Futteral zusammen und beztrachtete seine Arbeit mit Bergnügen, als der Gartner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des Herrn ergöhte,

Saft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er sich weiter zu gehen anschickte.

Druben in den neuen Anlagen, versetzte der Garts ner. Die Mooshutte wird heute fertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber gebaut hat. Alles ist recht schon geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortrefflichen Anblick: unten das Dorf; ein wenig rechter hand die Kirche, über deren Thurmsspitze man fast hinwegseht; gegenüber das Schloß und die Garten.

Gang recht; versette Eduard; einige Schritte von hier konnte ich die Leute arbeiten feben.

Dann, fuhr ber Gartner fort, offnet fich rechts bas Thal und man fieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hubich angelegt. Die gnadige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Vergnugen.

Geh zu ihr, fagte Eduard, und ersuche fie, auf mich zu marten. Sage ihr, ich muniche die neue Schospfung zu sehen und mich baran zu erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig und Couard folgte: balb.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte, im Borbengehen, Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Prad nach den neuen Anlagen in zwen Arme theilte. Den einen, der über den Kirchhof ziemlich ges rade nach der Felswand hinging, ließ er liegen um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutbiges Gebusch sachte hinauswand; da wo bende zusammentrasen, setze er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerlen Treppen und Absähe, auf dem schmalen, bald nicht bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshutte geleitet.

Un der Thure empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er durch Thure und Feuster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick überses

ben konnte. Er freute fich baran, in hoffnung bag ber Fruhling balb alles noch reichlicher beleben murbe. Dur eines habe ich zu erinnern, fetzte er hinzu: die hutte scheint mir etwas zu eng.

Fur und bende boch geraumig genug, verfette Chars

Run freplich, fagte Eduard, fur einen Dritten ift auch wohl noch Plat.

Warum nicht? verfeste Charlotte, und auch fur ein Bierres. Fur großere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungeftorthier allein find, fagte Chuard, und gang ruhigen heiteren Sinnes; fo muß ich dir gestehen, daß ich ichon einige Zeit etwas auf bem herzen habe, mas ich dir vertrauen muß und michte, und nicht dazu kommen kann.

Sch habe bir fo etwas angemerkt, verfette Char-

Und ich will nur gestehen, fuhr Ebuard fort, wenn mich ber Postbote morgen fruh nicht brangte, wenn wir und nicht heut entschließen mußten, ich hatte vielleicht noch langer geschwiegen.

Bas ift es benn? fragte Charlotte freundlich ents

Ge betrifft unsern Freund, ben hauptmann, ante wortete Eduard. Du fennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Berichulden gesett

ift. Wie schmerzlich muß es einem Manne von feinen Renntniffen, seinen Talenten und Fertigkeiten senn, sich auffer Thatigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zuruckhalten mit bem was ich fur ihn wunsche: ich mochte daß wir ihn auf einige Zeit zu uns nahmen.

Das ift wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu betrachten, verfette Charlotte.

Meine Unfichten bin ich bereit bir mitgutheilen, ents gegnete ihr Eduard. In feinem letten Briefe berricht ein ftiller Ausbruck bes tiefffen. Difmuthes; nicht baß es ihm an irgend einem Bedurfniß fehle: benn er meiß fich burchaus zu beschranten und fur bas Nothwendige habe ich geforgt; auch brudt es ihn nicht etwas von mir anzunehmen : benn wir find unfre Lebzeit über einander wechselseitig fo viel schuldig geworden, daß wir nicht be= rechnen tonnen, wie unfer Credit und Debet fich gegen einander verhalte - bag er geschaftlog ift, bas ift ei= Das Bielfache, mas er an fich gentlich feine Qual. ausgebildet hat, ju Undrer Duten taglich und ftund= lich zu gebrauchen, ift gang allein fein Bergnugen, ja feine Leibenschaft. Und nun die Bande in ben Schoos ju legen, oder noch weiter ju ftudiren, fich weitere Geschicklichkeit zu verschaffen, ba er bas nicht brauchen fann, mas er in vollem Maage befitt - genug, liebes Rind, es ift eine peinliche Lage, beren Qual er boppelt und breifach in feiner Ginfamfeit empfindet.

Sich bachte boch, fagte Charlotte, ihm maren bon

verschiedenen Orten Anerbietungen geschehen. Ich hatte felbst, um seinetwillen, an manche thatige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Ganz recht, verseitzte Sduard; aber selbst diese versschiedenen Gelegenheiten, diese Anerbietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Reines von den Bershältniffen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich ausopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Art zu seyn, und das ist ihm unmöglich. Jemehr ich das alles betrachte, jemehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch ihn ben uns zu sehen.

Es ift recht schon und liebenswurdig von dir, verssetze Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedenkft; allein erlaube mir dich aufzusfordern, auch deiner, auch unser zu gedenken.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Eduard. Wir können von seiner Nabe uns nur Vortheil und Unnehms lichkeit versprechen. Bon dem Auswande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er zu uns zieht; besonders wenn ich zugleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Unbequems lichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und alles andre sindet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet, und wie manches Unsgenehme wird uns durch seinen Umgang, ja wie mancher Vortheil! Ich hatte längst eine Ausmessung des

Gutes und ber Gegend gemunicht; er wird fie beforgen Deine Absicht ift, felbit bie Guter funftig ju vermalten, fobald bie Jahre ber gegenwartigen Dachs ter verfloffen find. Wie bedenklich ift ein folches Unternehmen! Bu wie manchen Bortenntniffen tann er uns nicht verhelfen! Ich fahle nur ju fehr, bag mir ein Mann biefer Urt abgeht. Die Landleute haben bie reche ten Renntniffe; ihre Mittheilungen aber find confus und nicht ehrlich. Die Studirten aus ber Stadt und von ben Atademieen find mobl flar und ordentlich : aber es fehlt an ber unmittelbaren Ginficht in die Sache. Freunde fann ich mir bendes versprechen; und bann ent= fpringen noch hundert andre Berhaltniffe baraus, die ich mir alle gern vorftellen mag, bie auch auf bich Bejug haben und movon ich viel Gutes porausiehe. bante ich bir, bag du mich freundlich angehort haft; jest fprich aber auch recht fren und umftandlich und fage mir alles mas bu ju fagen haft, ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Charlotte: so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Mansner benken mehr auf bas Einzelne, auf bas Gegenwarstige, und bas mit Recht, weil sie zu thun, zu wirken berufen sind; die Welber hingegen mehr auf bas was im Leben zusammenhangt, und bas mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksal, bas Schicksal ihrer Familien, an biesen Zusammenhang geknupft ift, und auch gerade bie-

fes Zusammenhängende von ihnen gefordert wird. Laft uns beswegen einen Blick auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen, und du wirst mir einz gestehen, daß die Berufung des Hauptmanns nicht so ganz mit unsern Borsätzen, unsern Planen, unsern Einzrichtungen zusammentrifft.

Mag ich boch fo gern unferer fruhften Berhaltniffe gebenken! Wir liebten einander als junge Leute recht berglich; wir wurden getrennt: bu bon mir, weil bein Bater, aus nie ju fattigender Begierbe bes Befites, bich mit einer ziemlich alteren reichen Frau verband: ich von bir, weil ich, ohne fonderliche Ausfichten, eis nem mohlhabenden, nicht geliebten aber geehrten Manne meine Sand reichen mußte. Wir murben wieber fren; bu fruber, indem bich bein Mutterchen im Befitz eines großen Bermogens ließ; ich fpater, eben gu ber Beit, ba bu bon Reifen gurudtamft. Go fanden wir uns wieber. Wir freuten uns ber Erinnerung, wir liebten Die Erinnerung, wir tonnten ungeftort gufammen leben. Du brangst auf eine Berbindung; ich willigte nicht aleich: benn ba mir ohngefahr von benfelben Sahren find, fo bin ich als Frau wohl alter geworden, bu nicht als Mann. Bulett wollte ich bir nicht versagen. mas bu fur bein einziges Gluck zu halten fchienft. wolltest von allen Unruhen, die bu ben Sof, im Mili= tar, auf Reifen erlebt hatteft, bich an meiner Seite erholen, jur Befinnung femmen, bes Lebens genießen;

aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Penfion, wo fie fich freylich mannigfaltiger ansbildet, als ben einem landlichen Aufenthalte geiches ben fonnte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Dichte, that ich borthin, Die vielleicht zur bauslis chen Gehulfinn unter meiner Unleitung am beften berangewachsen mare. Das alles geschah mit beiner Gin= ftimmung, blog damit wir uns felbft leben, blog bas mit wir das fruh fo fehnlich gewunschte, endlich fpat erlangte Glud ungeftort genießen mochten. Go haben wir unsern landlichen Aufenthalt angetreten. 3ch ubers nahm bas Innere, bu bas Meußere und mas ins Gange Meine Ginrichtung ift gemacht, bir in allem entgegen zu tommen, nur fur bich allein zu leben; lag und wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wie fern wir auf biefe Belfe mit einander ausreichen.

Da das Zusammenhängende, wie du sagst, eigents lich euer Element ist, versetzte Eduard; so muß man euch frenlich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben bis auf den heutigen Tag. Die Unslage, die wir bis jetzt zu unserm Dasenn gemacht haben, ist von guter Urt; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und soll sich nichts weiter daraus entswickeln? Was ich im Garten leiste, du im Part, soll das nur für Einsiedler gethan senn?

Recht gut! versetzte Charlotte, recht mohl! Mur

bag wir nichts hinderndes, fremdes herein bringen. Bebente, daß unfre Borfate, auch mas die Unterhals tung betrifft, fich gewiffermagen nur auf unfer benberfeitiges Busammensenn bezogen. Du wolltest zuerft bie Tagebucher beiner Reise mir in ordentlicher Folge mits theilen, ben biefer Gelegenheit fo manches babin gehos rige von Papieren in Ordnung bringen, und unter meis ner Theilnahme, mit meiner Benhulfe, aus biefen uns ichatbaren aber verworrenen Seften und Blattern ein fur und und andre erfreuliches Gange gufammenftellen. 3ch versprach dir an ber Abschrift zu helfen, und wir bachten es uns fo bequem, fo artig, fo gemuthlich und beimlich, die Belt, die wir ausammen nicht feben folls ten, in ber Erinnerung ju burchreifen. Ja ber Unfang Dann haft bu bie Abende beine ift ichon gemacht. Albte wieder vorgenommen, begleiteft mich am Clavier: und an Besuchen aus ber Nachbarichaft und in bie Dachs barichaft fehlt es uns nicht. Ich wenigstens babe mir aus allem diesem ben erften mahrhaft frohlichen Sommer ausammengebaut, ben ich in meinem Leben ju genießen bachte.

Wenn mir nur nicht, versetzte Sbuard indem er sich bie Stirne rieb, ben alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wiederholft, immer der Gedanke benginsge, durch die Gegenwart des Hauptmanns wurde nichts gestört, ja vielmehr alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Warderungen mitge-

macht; auch er hat manches, und in verschiedenem Ginne, sich angemerkt: wir benutzten bas zusammen, und aledann murbe es erft ein hubsches Ganze werben.

So laß mich benn bir aufrichtig gesteben, entges gnete Charlotte mit einiger Ungebuld, baß biesem Bors haben mein Gefühl widerspricht, baß eine Uhndung mir nichts Gutes weiffagt.

Auf diese Weise waret Ihr Frauen wohl unüberwindlich, verschte Eduard: erft verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man Euch nicht weh thun mag, ahndungevoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Charlotte, und gebe nichts auf diese bunklen Anregungen, iniofern sie nur solche waren; aber es sind meistentheils unberwuste Erinnerungen glücklicher und ungläcklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde geschen, Geschwister, Liebende, Gatten, beren Verhaltenis durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage volltig umgekehrt worden.

Das fann mohl geschehen, versetzte Eduard, bey Menschen, die nur dunkel vor sich bin leben, nicht ben solchen, die schon durch Erfahrung aufgeklart sich mehr bewußt sind,

Das Bewußtfenn, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist keine hinlangliche Waffe, ja manchmal eine gefährliche, für den der sie führt; und aus diesem allen tritt wenigstens so viel hervor, daß wir uns ja nicht übereilen sollen. Gonne mit noch einige Tage, entscheibe nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir und, auch nach mehreren Zagen, immer übereilen. Die Grunde für und dagegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da war' es wirklich das beste, wir gaben ihn dem Lood anheim.

Ich welß, verlette Charlotte, baß bu in zweifels haften Fallen gerne wetteft ober murfelft; ben einer fo ernsthaften Sache hingegen murbe ich bieß fur einen Frevel halten.

Was foll ich aber bem Sauptmann schreiben? rief Stuard aus: benn ich muß mich gleich hinsetzen.

Ginen rubigen, vernünftigen, trofilichen Brief.

Das heißt soviel wie feinen , versetzte Eduard.

Und doch ift es in manchen Fallen, versetzte Charlotte, norhwendig und freundlich, lieber Nichts zu schreis ben als nicht zu schreiben.

### Zwentes Capitel.

Ebuard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebendschicksale aus dem Munde Charlottens, die Vergegenwärtigung ihres benderseitigen Zustandes, ihrer Vorsähe, sein lebe haftes Gemuth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Nähe, in ihrer Gesellschaft so glucklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber rushigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptsmann ausbachte. Alls er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefflichen Mannes entgegen; alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schienihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Eduard nicht ges wohnt. Bon Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Aeltern, die ihn zu einer seltsamen aber hochst vortheilhaften heirath mit einer viel altern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Weise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte

Frengebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigent Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, aber viel und vielerlen wollend, frenmuthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall was konnte in der Welt seinen Bunichen entgegenstehen!

Bisher mar alles nach feinem Ginne gegangen, auch jum Befit Charlottens mar er gelangt, ben er fich burch eine hartnactige, ja romanenhafte Treue boch zulett erworben hatte; und nun fuhlte er fich zum erftenmal widersprochen, jum erftenmal gehindert, eben ba er feinen Jugendfreund an fich heranziehen, ba er fein ganges Dasenn gleichsam abschließen wollte. mar perdrieflich, ungeduldig, nahm einigemal bie Reber und legte fie nieber, weil er nicht einig mit fich werben konnte, mas er ichreiben follte. Gegen bie Buns iche feiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Berlangen fonnte er nicht; unruhig wie er mar follte er einen rus higen Brief ichreiben, es mare ihm gang unmbalich ges wefen. Das naturlichfte mar, bag er Aufichub fuchte. Mit wenig Borten bat er feinen Freund um Berzeihung, baff er biefe Tage nicht geschrieben, baff er beut nicht umftandlich ichreibe, und verfprach fur nachftens ein bebeutenberes, ein beruhigenbes Blatt.

Charlotte bennigte bes andern Tage auf einem Spagiergang nach berfelben Stelle die Gelegenheit bas Ges fprach wieder angufnupfen, vielleicht in ber Uebergens gung, daß man einen Borfatz nicht fichrer abstumpfen fann, als wenn man ihn bftere burchfpricht.

Eduarden war diese Wiederholung erwunscht. Er außerte sich nach seiner Weise freundlich und angenehm: denn wenn er, empfänglich wie er war, leicht auflos berte, wenn sein lebhaftes Begehren zudringlich ward, wenn seine Hartnackigkeit ungeduldig machen konnte; so waren doch alle seine Aeußerungen durch eine vollkomsmene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswurdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine folche Beise brachte er Charlotten biesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmusthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief: Du willst gewiß, daß ich bas, was ich bem Ehmann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.

Wenigstens, mein Lieber, suhr fie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Bunsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womlt du sie ausdrückt, mich nicht uns gerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nothigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ahnlichen Lage wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das hor' ich gern, sagte Eduard; ich merke wohl, im Chstande muß man sich manchmal streiten, benn badurch erfährt man wat von einander,

Nus

Dun follft bu alfo erfahren, fagte Charlotte, baß es mir mit Ottilfen geht, wie bir mit bem hauptmann. Sochft ungern weiß ich bas liebe Rind in ber Penfion, wo fie fich in febr brudenben Berhaltniffen befindet. Benn Luciane, meine Tochter, ble fur Die Welt gebos ren ift, fich bort fur bie Welt bilbet, wenn fie Gpras den, Geschichtliches und mas sonft von Renntniffen ibr mitgetheilt wird, fo wie ihre Roten und Bariationen vom Blatte megipielt; wenn ben einer lebhaften Natur und ben einem glucklichen Gebachtniß fie, man mochte wohl fagen, alles vergift und im Augenblicke fich an alles erinnert; wenn fie burch Frenheit bes Betragens, Anmuth im Tange, ichidliche Bequemlichkeit bes Geforache fich vor allen auszeichnet, und burch ein angebornes herrschendes Wefen fich zur Roniginn bes fleinen Preises macht; wenn bie Borfteberinn Diefer Unftalt fe als eine fleine Gottheit anficht, die nun erft unter bren Sanden recht gedelbt, die ihr Ehre machen, Burauen erwerben und einen Buffuß bon andern jungen Derfonen verschaffen wird; wenn die erften Seiten ihrer Briefe und Monateberichte immer nur Symnen find aber die Bortrefflichkeit eines folchen Rindes, die ich benn recht gut in meine Profe ju übersetten weiß: fo ift bagegen, mas fie fchließlich von Ottilien erwähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, bag ein abrigens jo ichon heranwachsendes Mabchen fich nicht entwickeln, teine Sabigfeiten und feine Fertigfeiten geis gen wolle. Das wenige was fie sonst noch hinzufügt ift gleichfalls fur mich kein Rathsel, weil ich in diesem lies ben Kinde den ganzen Character ihrer Mutter, meiner werthesten Freundinn, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und deren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherinn oder Ausseherinn senn konnte, zu einem herrlichen Geschöpf herausbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverhaltnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was neues an sie heranziehen soll; so trag ich das lieber, ja sch überwinde die unanzgenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abshängt, sich ihrer Vortheile übermuthig gegen sie bedient, und unse Wohlthat dadurch gewissermaßen vernichtet.

Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Borzüge gegen andre manchmal auf eine grausame Beisegeltend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüfungen wächst Ottiliens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Justand recht deutlich einsehe, habe ich mir Muhe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsbann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen benderseits dieselben Sorzen in einem treuen freundschaftlichen Herzen. Laß uns sie gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegenesnander ausheben.

Wir find wunderliche Menschen, sagte Sbuard ichelnd. Wenn wir nur etwas das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen konnen, da glauben wir schon, nun sen es abgethan. Im Ganzen konnen wir vieles aufopfern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen find. So war meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jungling, ben ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich ben einem Auseritt, so mußte mir ein Ungluck begegnet sen; durcheneste mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehören.

Betrachten wir es genauer, fuhr er fort, so hans beln wir bende thörigt und unverantwortlich, zwen der ebelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Rummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszusetzen. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genaunt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ortilien, las mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sen ber Bersuch gemacht!

Es mochte noch zu wagen senn, sagte Charlotte bebenklich, wenn die Gefahr fur und allein ware. Glaubst du denn aber, daß es rathlich sen, den haupts mann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, einen Mann ohngefahr in beinen Jahren, in den Jahren - daß ich dir dieses Schmeichelhafte mur gerade unter die

Angen sage — wo der Mann erft liebefahig und erft ber Liebe werth wird, und ein Madchen von Ottiliens Borgugen? —

Ich weiß boch auch nicht, versetzte Ebuard, wie du Ottilien so hoch stellen kannst! Nur dadurch erklare ich mir's, daß sie deine Neigung zu ihrer Mutter geserbt hat. Hubsch ist sie, das ist wahr, und ich erinnre mich, daß der Hauptmann mich auf sie ausmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir ben beiner Tante trasen. Hubsch ist sie, besons bers hat sie schone Augen; aber ich wüste doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hatte.

Das ift löblich an bir, sagte Charlotte, benn ich war ja gegenwartig; und ob sie gleich viel junger ist als ich, so hatte boch die Gegenwart ber altern Freunsbinn so viele Reize fur dich, daß du über die aufblushende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gehört auch dieß zu beiner Art zu senn, beshalb ich so gern das Leben mit dir theile.

Charlotte, so aufrichtig fie zu sprechen schien, vershehlte boch etwas. Sie hatte nämlich damals bem von Reisen zurudkehrenden Stuard Ottilien absichtlich vorsgeführt, um bieser geliebten Pflegetochter eine so große Parthie zuzuwenden: benn an sich selbst, in Bezug auf Eduard, dachte sie nicht mehr. Der hauptmann war auch angestiftet, Eduarden aufmerkiam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten harts

nackig im Sinne behielt, sah weber rechts noch links, und war nur gludlich in bem Gefühl, bag es möglich sein, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereigniffen scheinbar auf immer versagten Gutes endlich boch theilhaft zu werden.

Eben stand das Chpaar im Begriff die neuen Anslagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bestienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Konnnen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloshof gesprengt. Er hat und alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aussuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Db es Noth thut, rief er uns nach: Hort ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard aus: fommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurud! befahl er dem Bedienten: sage ihm: es thuc Noth, sehr Noth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstud vor; wir kommen gleich.

Laß uns den nachsten Weg nehmen, sagte er zu feiner Frau, und schlug ben Psad über ben Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pflegte. Aber wie verswundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung ber alten Dentmaler hatte sie alles so zu vergleischen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer

Raum erschien, auf bem bas Auge und bie Einbilbungs. Fraft gern verweilte.

Auch dem altesten Stein hatte fie seine Ehre ges gonnt. Den Jahren nach waren fie an der Mauer aufgerichtet, eingefügt oder sonst angebracht; der hohe Sockel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte herein trat; er drückte Charslotten die Hand und im Auge stand ihm eine Thrane.

Aber der narriche Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte-keine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf dis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegen rief: Ihr habt mich doch nicht zum besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf: ich habe heute noch viel zu thun.

Da Ihr Guch so weit bemuht habt, rief ihm Ebuard entgegen; so reitet noch vollends herein, wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht wie schon Charlotte biese Trauer ausgeschmudt hat.

Hier herein, rief ber Reiter, komm' ich weder zu Pferde, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese da rusten in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's laffen, wenn man mich einmal die Fuße voran hereinschleppt. Also ift's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernft! Es ift bas erfte mal, baf wir neue Gatten in Noth und Berwirrung find, woraus wir uns nicht zu helfen miffen,

Ihr seht nicht barnach aus, versetzte er: boch will ich's glauben. Führt Ihr mich an, so laß ich Euch kunftig stecken. Folgt geschwinde nach; meinem Pferde mag die Erholung zu gut konnnen.

Bald fanden fich die Drepe im Gaale gusammen; bas Effen mard aufgetragen, und Mittler ergahlte von feinen beutigen Thaten und Borhaben. Diefer feltfame Mann war fruherhin Geiftlicher gewesen und hatte fich ben einer raftlosen Thatigkeit in feinem Umte badurch ausgezeichnet, bag er alle Streitigkeiten, fowohl bie hauslichen, als die nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, fodann ganger Gemeinden und mehrerer Gutes befiger, ju ftillen und ju ichlichten mußte. Go lange er im Dienfte mar, hatte fich fein Chpaar icheiden laffen, und die Landescollegien murben mit feinen Sans beln und Proceffen von dorther behelliget. Wie nothia ihm die Rechtskunde fen, mard er zeitig gewahr. marf fein ganges Studium barauf, und fuhlte fich balb ben geschickteften Ubvocaten gemachsen. Gein Birfungs= freis behnte fich wunderbar aus, und man mar im Begriff ihn nach ber Refibeng zu gieben, um bas von oben herein zu vollenden, mas er von unten herauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnft that, fich ein maffiges Gut faufte, es verpachtete und jum Mittelpunct seiner Birksamkeit machte, mit bem festen Borfat, ober vielmehr nach alter Gewohnheit und Deis gung, in teinem Saufe ju berweilen, mo nichts git

schlichten und nichts zu helfen mare. Diejenigen, die auf Namensbedeutungen aberglaublich find, behaupten, Der Name Mittler habe ihn genothigt, diese seltsamfie aller Bestimmungen zu ergreifen.

Der Nachtisch war aufgetragen, als ber Gaft seine Wirthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entsbedungen zurudzuhalten, weil er gleich nach bem Kaffee fort muffe. Die benden Shleute machten umftandlich ihre Bekenntniffe; aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische auffuhr, and Fenster sprang und sein Pferd zu satteln befahl,

Entweder Ihr kennt mich nicht, rief er aus, Ihr versteht mich nicht, ober Ihr fend fehr boshaft. benn bier ein Streit? ift benn bier eine Bulfe nothig? Glaubt Ihr, baf ich in ber Welt bin, um Rath ju geben? Das ift bas bummfte handwerk bas einer treiben Rathe fich jeder felbst und thue mas er nicht lafe Gerath es gut, fo freue er fich feiner Beis= ien fann. heit und feines Glude; lauft's ubel ab, bann bin ich ben ber Sand. Wer ein Uebel los fenn will ber weiß immer mas er will; wer mas beffers will als er hat, ber ift gang ftaarblind - Ja ja! lacht nur - er fpielt Blindefuh, er ertappt's vielleicht; aber mas? Thut mas Ihr wollt : es ift gang einerley! Rehmt die Freunde gu Euch, laft fie weg: alles einerlen! Das Bernunftigfte habe ich miglingen feben, bas Abgeschmacktefte gelingen. Berbrecht Euch ble Ropfe nicht, und wenn's auf eine ober die andre Deise übel abläuft, zerbrecht sie Euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und Guch soll gehole fen senn. Bis dahin Guer Diener!

Und fo schwang er fich aufs Pferd, ohne den Kaffee abzumarten.

Her fiehft bu, sagte Charlotte, wie wenig eigents lich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwen nah perbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrner und ungewisser, wenn's möglich ift, als vorber.

Bende Gatten wurden auch wohl noch eine Zeit lang geschwankt haben, mare nicht ein Brief des hauptmanns im Wechsel gegen Stuards letten angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langes weile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen seite, daß er sie vertreiben murbe.

Ebuard übersah das ganze Berhaltniß recht beutlich und mahlte es noch recht scharf aus. Bollen wir uns fern Freund in einem solchen Buftande wiffen? rief er: Du kannft nicht so grausam fenn, Charlotte!

Der wunderliche Mann, unfer Mittler, verfette Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle folche Unsternehmungen find Wagestücke. Bas darans werden kann sieht kein Mensch voraus. Solche neue Verhaltstiffe konnen fruchtbar seyn an Glud und an Unglud,

ohne daß wir uns daben Berdienst oder Schulb sonderlich zurechnen durfen. Ich fühle mich nicht stark genug dir langer zu widerstehen. Laß uns den Bersuch machen. Das einzige was ich dich bitte: es sen nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als bisher für ihn verwende, und meinen Einfluß, meine Berbindungen eifrig benutze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Zufrsedenheit gewähren kann.

Ebuard versicherte seine Gattinn auf die anmuthige ste Weise der lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit frenem frohen Gemuth seinem Freunde Borschläge schrifts lich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Benfall eigenhandig hinzusügen, ihre freundschaftz lichen Bitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feber gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Haft, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuletzt mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte.

Ebuard scherzte barüber, und weil noch Platz war fügte er eine zwente Nachschrift hinzu: ber Freund solle aus diesen Zeichen die Ungeduld sehen womit er erwarztet werde, und nach der Gile womit der Brief geschriezben, die Gilfertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote mar fort und Couard glaubte feine Dant-

barfeit nicht überzeugender ausdrucken zu konnen, als indem er aber und abermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus ber Pension holen laffen.

Gie bat um Aufichub und mußte biefen Abend ben Eduard die Luft zu einer muficalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte fvielte febr gut Clavier; Eduard nicht eben jo beguem die Ribte: denn ob er fich gleich zu Zeiten viel Mube gegeben hatte, fo mar ihm boch nicht die Geduld, die Ausbauer verlieben, die gur Ausbildung eines folchen Talentes gehort, Er führte bes= halb feine Partie fehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind; ben andern wieder hielt er an, weil fie ihm nicht geläufig maren, und fo mar' es für jeden Undern ichmer gewesen ein Duett mit ibm burche gubringen. Aber Charlotte mußte fich barein gu finden; fie bielt an und ließ fich wieder von ihm fortreiffen, und versah alfo die doppelte Pflicht eines guten Rapellmeis ftere und einer flugen Sausfrau, die im Gangen immer bas Maaf zu erhalten miffen, wenn auch die einzelnen Paffagen nicht immer im Tact bleiben follten.

### Drittes Capitel.

Der hauptmann tam. Er hatte einen fehr verftandigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten vollig beruhigte. Go viel Deutlichkelt über fich selbst, so viel Rlarbelt über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde, gab eine heltere und frobliche Aussicht.

Die Unterhaltungen ber ersten Stunden maren, wie unter Freunden zu geschehen pflegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehen haben, lebhaft, ja fast erschos pfend. Gegen Abend veranlaste Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gessiers auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gessiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schonheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und geniesbar geworden. Er hatte ein genübtes Auge und daben ein genügsames; und ob er gleich das wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es ofters zu geschehen psiegt, Personen die ihn in dem Ihrigen hers umführten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Bollkommneres erinnerte das er anderswogeschen,

Als sie die Mooshutte erreichten, fanden sie solche auf bas luftigste ausgeschmuckt, zwar nur mit kunftstichen Blumen und Wintergrun, doch darunter so schohe Buschel natürlichen Weizens und anderer Feld, und Baumfrüchte angebracht, bas sie dem Kunftsun der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Mann nicht liebt, daß man seinen Geburtes oder Namenstag sepre, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreusachen Feste biese wenigen Kranze zu widmen.

Ein drenfaches? rief Eduard. Gang gewiß! vers frite Charlotte: unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt Ihr bende wohl nicht daran gedacht, daß heute Euer Namenstag ist. Seißt nicht einer Otto so gut als ber andere?

Bende Freunde reichten sich die Sande über ben Bleinen Tisch. Du erinnerst mich, sagte Eduard, and bieses jugendliche Freundschaftsstück. Alls Rinder hies Ben wir bende so; doch als wir in der Pension zusanis menlebten und manche Irrung dataus entstand, so trat ich ihm freywillig diesen hubschen laconischen Namen ab.

Woben du denn doch nicht gar zu großmuthig marft, sagte ber Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir der Name Eduard besser gefiel, wie er benn auch von angenehmen Lippen ausgesprochen einen besonders guten Klang hat.

Run faßen fie alfo zu breben um baffelbige Tifche chen, wo Charlotte fo eifrig gegen die Untunft bes Gas

ftes gesprochen hatte. Ebuard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattinn nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht zu sagen: fur ein Viertes ware auch noch recht gut Platz.

Balbhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß heruber vernehmen, bejahten gleichsam und besträftigten die guten Gesinnungen und Bunsche ber bens sammen verweilenden Freunde. Stillichweigend hörten sie zu, indem jedes in sich selbst zurudkehrte, und sein eigen Glud in so schöner Berbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Paufe zuerst, indem er aufestand und vor die Mooshutte hinaustrat. Laß und, sagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Hohe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränfte Thal nur sen unser Erbgut und Aufenthalt; der Blick wird oben freger und die Bruft erweitert sich.

So muffen wir dießmal noch, versette Charlotte, ben alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; boch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nach: ftens bequemer bis gang hinauf leiten.

Und so gelangte man benn über Felsen, burch Busch und Gesträuch zur letzten Sohe, die zwar keine Fläche, boch fortlaufende fruchtbare Rucken bilbete. Dorf und Schloß hinterwarts waren nicht mehr zu seshen. In der Tiefe erblickte man ausgebreitete Teiche; brüben bewachsene Hügel, an benen sie sich hinzogen; endlich steile Felsen, welche senkrecht ben letzten Baf-

ferspiegel entschieden befrangten und ihre bedeutenben Kormen auf der Dberflache deffelben abbilbeten. Dort in ber Schlucht, wo ein ftarter Bach ben Teichen gufiel, lag eine Muble halb versteckt, die mit ihren Ums gebungen als ein freundliches Ruheplatchen erschien. Mannigfaltig wechselten im gangen Salbfreise ben man uberfah, Tiefen und Soben, Bufche und Balber, bes ren erftes Grun fur die Folge ben fullereichften Unblick Much einzelne Baumgruppen hielten an versprach. mancher Stelle bas Muge feft. Besonders zeichnete gu ben Fußen ber schauenben Freunde fich eine Maffe Pappeln und Platanen gunachft an bem Rande bes mittles ren Teiches bortheilhaft aus. Gie ftand in ihrem beften Bachsthum, friich, gesund, empor und in bie Breite ftrebend.

Eduard lenkte besonders auf diese die Aufmerksamskeit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepflanzt. Es waren junge Stämmchen, die ich rettete, als mein Vater, ben der Anlage zu einem neuen Theil des großen Schloßgartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Dhne Zweisel werden sie auch dieses Jahr. sich durch neue Triebe wies der dankbar hervorthun.

Man fehrte zufrieden und heiter gurud. Dem Gafte marb auf bem rechten Flugel bes Schloffes ein freundliches geraumiges Quartier angewiesen, wo er febr balb Bucher, Papiere und Inftrumente aufgestellt

und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thatigkeit fortzusahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tasgen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; woden er ihm zugleich die Wünsche mittheilte, die er zu besserer Kenntnis und vortheilhafterer Benutzung desselben seit langer Zeit ben sich hegte.

Das erste mas wir thun follten, sagte ber hauptsmann, ware, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnahme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nüglich und für den Ansang erfreulich; auch kann man es ohne große Benhülse leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Nath sinden.

Der Hauptmann war in dieser Urt des Aufnehmens fehr geubt. Er hatte die nothige Geräthschaft mitgesbracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Souarden, einige Jäger und Vauern, die ihm ben dem Geschäft behülstich senn sollten. Die Tage waren gunstig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Aufszeichnen und Schraffiren zur Schnell war auch alles lavirt und illuminirt, und Eduard sah seine Vesitzungen auf das deutlichste, aus dem Papier, wie eine neue Schpfung, hervorgewachsen. Er glaubte sie jetzt erst kennen

fennen ju lernen; fie schienen ihm jest erft recht gu geboren.

Es gab Gelegenheit über bie Gegend, über Anlas gen zu iprechen, bie man nach einer folchen Ueberficht biel beffer zu Stande bringe, als wenn man nur eins zeln, nach zufälligen Gindrucken, an der Natur herums versuche.

Das muffen wir meiner Frau beutlich machen, fagte Eduard.

Thue bas nicht! verfette ber Sauptmann, ber bie Ueberzeugungen anderer nicht, gern mit ben feinigen burchfreugte, ben die Erfahrung gelehrt hatte, baß bie Unfichten der Menichen viel zu mannigfaltig find, als baß fie, felbft burch die vernunftigften Borftellungen, auf einen Punct versammelt werben tonnten. nicht! rief er : fie durfte leicht irre werben. Ge ift ihr, wie allen benen, bie fich nur aus Liebhaberen mit fols chen Dingen beschäftigen, niehr baran gelegen, bag fie etwas thue, als bag etwas gethan werde. Man taftet an ber Ratur, man hat Borliebe fur biefes ober jenes - Platchen; man magt nicht diefes oder jenes Sindernig wegguraumen, man ift nicht fuhn genug etwas aufguopfern; man tann fich voraus nicht vorstellen mas ents fteben foll, man probiert, es gerath, es misrath, man verandert, verandert vielleicht was man laffen follte, låßt mas man verandern follte, und fo bleibt es gulett

immer ein Studwert, bas gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gefteh mir aufrichtig, fagte Eduard, du bift mit ihren Unlagen nicht zufrieden.

Wenn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut ift, so ware nichts zu erinnern. Sie hat sich muhsam durch das Gestein hinaufgequalt und qualt nun jeden, wenn du willst, den sie hinaufführt. Weder nes ben einander, noch hinter einander schreitet man mit einer gewiffen Frenheit. Der Tact des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden.

Dare es benn leicht anders zu machen gemesen? fragte Eduard.

Gar leicht, verletzte der Hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenecke, die noch dazu unscheinbar ift, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Wendung zum Ausstieg und zugleich überflussie Steine, um die Stellen heraufzus mauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch sen dieß im engsten Vertrauen unter und gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weister Geld und Muhe auswenden, so ware von der Moodschütte hinauswaris und über die Unhohe noch mancherley zu thun und viel angenehmes zu leisten.

Satten auf diese Beise die benden Freunde am

Gegenwartigen manche Beichäftigung, so fehlte es nicht an lebhafter und vergnüglicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil zu nehmen pflegte. Auch seizte man sich vor, wenn nur die nachsten Arbeisten erst gethan waren, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Vergangenheit hervorzus rufen.

Uebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein mes niger Stoff zur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parkanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen fühlte. Lange verschwieg er was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gatstinn zuletzt beschäftigt sah, von der Mooshutte hinauf zur Anhohe wieder mit Stüschen und Pfädchen sich ems por zu arbeiten; so hielt er nicht länger zuruck, sons dern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wunschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Manner, die gleich ins Weite und Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten, nicht an die Kosten denken, die ein erweiteter Plan durch.

aus nach sich zieht. Sie war bewegt, verletzt, verbrieße lich; sie konnte bas Alte nicht fahren laffen, das Neue nicht gang noweisen; aber entschlossen wie sie war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sich Zeit, die Sache zu bedenken und ben sich reif werden zu lassen:

Indem sie nun auch diese thatige Unterhaltung vers mißte, da indes die Manner ihr Geschaft immer geselliget betrieben und besonders die Runsigarten und Glashauser mit Eifer besorgten, auch dazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uebungen fortsetzen, als Jagen, Pserde Rausen, Tauschen, Bereiten und Einfahren; so fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Briefz wechsel, auch um des hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto anges nehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Einem weitlauftigen Briefe der Borfteherfinn, wels der fich wie gewöhnlich über der Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitete, war eine kurze Nachschrift hins zugefügt, nebst einer Benlage von der hand eines manns Ifchen Gehulfen am Inftitut, die wir bende mittheilen.

# Machschrift ber Borfteberinn.

Bon Ottilien, meine Gnabige, hatte ich eigentlich nur zu wiederholen, mas in meinen vorigen Berichten

enthalten ift. Ich mußte fie nicht zu fchelten und boch fann ich nicht zufrieden mit ihr fenn. Gie ift nach wie por bescheiben und gefällig gegen andre; aber biefes Burudtreten, blefe Dienftbarkeit will mir nicht gefallen. Ew. Gnaden haben ihr neulich Geld und verschiedene Das erfte hat fie nicht angegriffen; Beuge geschickt. bie andern liegen auch noch ba, unberührt. Gie halt freylich ihre Gachen febr reinlich und gut, und scheint nur in biefem Ginn die Rleiber ju wechseln. Much fann ich ihre große Dagigteit im Effen und Trinfen nicht Un unserm Tisch ift tein Ueberfluß; boch febe ich nichts lieber als wenn die Rinder fich an ichmad's haften und gesunden Speisen fatt effen. 2Bas mit Bebacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dazu fann ich Ottilien niemals bringen. Ja fie macht fich irgend ein Geschaft, um eine Lude auszufullen, wo bie Dienerinnen etwas perfaumen, nur um eine Speife ober ben Dadtifch gu übergeben. Ben biefem allen tommt jedoch in Betrach= tung, baf fie manchmal, wie ich erft fpåt erfahren babe, Ropfweh auf ber linken Seite hat, bas zwar bor= übergeht, aber schmerglich und bedeutend fenn mag. Go viel von biefem übrigens fo fchonen und lieben Rinbe.

### Benlage bes Gehülfen.

Unfre vortreffliche Borfteberinn lagt mich gewohnlich die Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen über ihre 3bglinge ben Meltern und Borgefetten mittheilt. Diejenigen bie an Em. Gnaben gerichtet find lefe ich immer mit boppelter Aufmerksamteit, mit boppeltem Bergnugen: benn indem wir Ihnen zu einer Tochter Blud zu wunschen haben, die alle jene glangenden Gis genschaften vereinigt, wodurch man in ber Welt emporfteigt; fo muß ich wenigstens Gie nicht minder gludlich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflegetochter ein Rind befchert ift, bas jum Bohl, jur Bufriedenheit anderer und gewiß auch ju feinem eigenen Glud geboren marb. Ottilie ift fast unser einziger Bogling, uber ben ich mit unserer fo fehr verehrten Borfteherinn nicht einig werben fann. 3ch verarge biefer thatigen Frau feinesweges, baß fie verlangt, man foll die Fruchte ihrer Gorafalt außerlich und beutlich feben; aber es giebt auch verfcbloffene Fruchte, bie erft bie rechten fernhaften find, und bie fich fruber ober fpater ju einem ichonen Leben entwickeln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. Go lange ich fie unterrichte febe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, langfam bormarts, nie aus rud. Wenn es ben einem Rinde nothig ift, vom Uns fange angufangen, fo ift es gewiß ben ihr. 2Bas nicht

aus dem Borhergehenden folgt, begreift fie nicht. Sie steht unfähig, ja stocklisch vor einer leicht faßlichen Sasche, die fur fie mit nichts zusammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder finden und ihr deutlich machen, so ist ihr das schwerste begreislich.

Ben diesem langjamen Borschreiten bleibt fie gegen ihre Mitichulerinnen gurud, bie mit gang andern Gas higkeiten immer vormarts eilen, alles, auch bas Ungne sammenhangende, leicht faffen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. Go lernt fie, fo vermag fie ben einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es ber Fall in einigen Stunden ift, welche von trefflis chen, aber rafchen und ungebulbigen Lehrern gegeben Man hat uber ihre Sandichrift geflagt, über merden. thre Unfahigfeit ble Regeln ber Grammatit ju faffen. 3ch habe biefe Befchmerbe naher untersucht: es ift mahr, fie ichreibt langfam und fteif wenn man fo will, boch nicht zaghaft und ungeftalt. Bas ich ihr von ber frangofifchen Sprache, die gwar mein Sach nicht ift, fcbritts weise mittheilte, begriff fie leicht. Freilich ift es munberbar, fie weiß vieles und recht gut, nur wenn man fie fragt, icheint fie nichts zu miffen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung ichliegen, fo mochte ich fagen: fie lernt nicht als eine die erzogen werden soll, sondern als eine die erziehen will; nicht als Schulerinn, sondern als kunftige Lehrerinn. Biels leicht kommt es Ew. Gnaden sonderbar vor, daß ich

felbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines gleichen ersklare. Ew. Gnaden bestre Einsicht, tiefere Menschens und Weltkenntniß wird aus meinen beschränkten wohls gemeinten Worten das Beste nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hoffen ist. Ich empsehle mich zu Gnaden und bitte um die Erlaubniß wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bedeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Sharlotte freute sich über diese Blatt. Sein Inshalt traf ganz nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; daben konnte sie sich eis nes Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrers herzlicher zu senn schien, als ihn die Einsicht in die Tugenden eines Idzlings hervorzubringen pflegt. Ben ihrer ruhigen, vorurtheilsfreuen Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so viele andre, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Les ben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Neigung zu schägen sen, in einer Best wo Gleichgültigs-Leit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

#### Biertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher bas Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maaßtabe, characteristisch und faßlich durch Federstrische und Farben dargestellt war, und welche der Hauptsmann durch einige trigonometrische Meffungen sicher zu grunden wußte, war bald fertig: denn weniger Schlaf, als dieser thätige Mann, bedurfte kaum Jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Raß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das Mebrige gehen, an die Gutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da senn muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und anderes schon entwickeln werden. Nur eines laß uns sessfechen und einrichten: trenne alles was eigentlich Geschäft ist vom Leben. Das Geschäft verlangt Eruft und Strenge, das Leben Willführ; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconfequenz oft noth, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. Wist du ben dem einen sicher, so kannst du in dem ans dern destip freger seyn; anstatt daß ben einer Vermischung

bas Sidre burch bas Frene weggeriffen und aufgehos ben wird.

Ebuard fühlte in biesen Borichlägen einen leisen Borwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fäschern abzutheilen. Das was er mit andern abzuthun hatte, was blos von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einsander absonderte. Jest wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zwentes Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf bem Flügel bes hauptmanns eine Repositur für bas Gegenwärtige, ein Archiv für bas Bergangene; schafften alle Documente, Papiere, Machrichten, aus verschiedenen Behältnissen, Kammern, Schränken und Riften herben, und auf bas geschwindeste war der Bust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte ward vollständiger gesunden als man gehofft hatte. hierben ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die hand, der den Tag über, ja einen Theil der Nacht, nicht vom Pulte kam, und mit dem Eduard bisher immer unzusfrieden gewesen war.

Ich tenne ihn nicht mehr, sagte Stuard zu seinem Freund, wie thatig und brauchbar ber Mensch ift. Das

macht, versetzte der Jauptmann, wir tragen ihm nichts Reues auf, als bis er bas Alte nach seiner Bequemslichfeit vollendet hat, und so leiftet er, wie du fiehft, sehr viel; sobald man ihn fibrt, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zussammen zu, so versäumten sie Abende nicht Charlotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches ofter geschah; so war das Gespräch, wie das Lesen, meift solchen Gegensständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vortheile und das Behagen der burgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt die Gegenwart zu nus ten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persalich gefordert. Berschiedene häusliche Ansstalten, die sie langst gewünscht, aber nicht recht einsleiten konnen, wurden durch die Thatigkelt des Hauptsmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte, sowohl durch sassliche Bücher als durch Unsterredung, in den Stand gesetzt ihr thatiges und hulfsreiches Wesen ofter und wirksamer als bisher in Uedung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überraschenden Nothfälle durchdachte; so wurde alles was zur Rettung der Ertrunkenen nothig seyn mochte um so mehr angeschafft, als ben der Nahe so mancher Teiche, Gewässer und Basserwerke, ofters ein und ber andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauptmann sehr aussuhrlich, und Eduarden entschlüpfte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Spoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Aeußerungen hinausging.

Wir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jetzt um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Uebel öfters mehr Genüge gethan hat als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hüsse ist doch immer das, was auf dem Lande am meisten vermißt wird.

Auch biefer wurde fogleich verschrieben und bende Gatten freuten fich, daß fie fo manche Summe, bie ihnen zu willführlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nothigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutzte Charlotte bie Renntniffe, bie Thatig= feit bes hauptmanns auch nach ihrem Sinne und fing an mit feiner Gegenwart vollig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewohnlich vor, manches zu fragen; und da sie gern leben
mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Tobtliche
zu entsernen. Die Blenglasur der Topferwaaren, der
Grunspan kupferner Gefäße hatte ihr schon manche
Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und
natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der
Physik und Chemie zuruckgehen.

Bufälligen aber immer willfommenen Anlaß zu folden Unterhaltungen gab Souards Reigung, der Gesellichaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher, wegen lebhafter gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten, angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andre Gegenstände die ihn beschäftigten, andre Schriften woraus er vorlas und eben seit einiger Zeit vorzüglich Werke physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich fiel, wenn Jemand ihm benm Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, benm Borlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borstesnde so gut als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn frehlich dieser besabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist, wenn ihm ein

Dritter wissentlich mit den Augen vorspringt. Er pflegte sich auch deswegen in solchem Falle immer so zu seigen, daß er Niemand im Rucken hatte. Jest zu dreven war diese Borsicht unnothig; und da es dießmal nicht auf Erregung des Gefühls, auf Ueberraschung der Einbilzdungskraft angesehen war; so dachte er selbst nicht dars an, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Mur eines Abende fiel es ihm auf, als er fich nache laffig gefett hatte, bag Charlotte ihm in bas Buch fab. Seine alte Ungeduld ermachte und er verwies es ihr, gewiffermaßen unfreundlich. Wollte man fich boch folde Unarten, wie fo manches andre mas ber Gesellschaft laftig ift, ein fur allemal abgewohnen. Wenn ich Jes mand porlese, ift es benn nicht als wenn ich ihm munds lich etwas portruge? Das Geschriebene, bas Gebruckte tritt an bie Stelle meines eigenen Sinnes, meines eis genen Bergens; und murbe ich mich wohl zu reben bemuben, wenn ein genfterchen bor meiner Stirn, por meiner Bruft angebracht mare, fo bag ber, bem ich meine Gebanten einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer ichon lange vorher miffen tonnte, wo es mit mir hinaus wollte? Benn mir Jes mand ins Buch ficht, fo ift mir immer als wenn ich in zwen Stude geriffen murbe.

Charlotte, beren Gewandtheit fich in großeren und kleineren Birkeln besonders badurch bewies, daß fie jede unangenehme, jede heftige, ja selbst nur lebhafte Aeußes

rung zu beseitigen, ein sich verlängerndes Gespräch zu unterbrechen, ein stockendes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirst mir meinen Fehler gewiß verzeihen, wenn ich bestenne was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Berwandtichaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Verwandten, an ein Paar-Vertern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Ausmerksamkeit kehrt zu deiner Vorlesung zuruck; ich hore daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und blicke dir ins Buch, um mich wieder zurecht zu finden.

Es ift eine Gleichniffrebe, bie bich verführt und verwirrt hat, sagte Eduard. Dier wird frenlich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Menschift ein mahrer Narziß; er bespiegelt sich überall gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Sa mohl! fuhr ber hauptmann fort: fo behandelt er alles was er außer fich findet; feine Bescheit wie feine Thorheit, seinen Willen wie feine Willicht leiht er ben Thieren, ben Pflanzen, ben Elementen und ben Ghttern.

Mochtet Ihr mich, versetzte Charlotte, ba ich Ench nicht zu weit von dem augenblicklichen Intereffe megfuhren will, nur furzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Berwandschaften gemeint sep.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte ber

Hauptmann, gegen ben sich Charlotte gewendet hatte; frenlich nur fo gut als ich es vermag, wie ich es etwavor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Db man in ber wiffenschaftlichen Welt noch so barüber bentt, ob es zu ben neuern Lehren paßt, wüßte ich nicht zu sagen.

Es ift schlimm genug, rief Eduard, daß man jest nichts mehr fur sein ganzes Leben lernen kann. Unfre Borfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber muffen jest alle funf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mobe kommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig senn soll, so ist es mir eigentlich nur um den Wortverstand zu thun: denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Runst Wort falsch anwendet. Deshalb mochte ich nur wissen, in welchem Sinne dies ser Ausdruck eben ben diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken konnen, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Mo fangen wir aber nun an, um am schnellften in die Sache zu kommen? fragte Couard nach einer Pause den Hauptmann, der sich ein wenig bedenkend bald barauf erwiederte;

Wenn

Wenn es mir erlaubt ift, dem Scheine nach weit auszuholen, so find wir balb am Plate.

Senn Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit verfichert, fagte Charlotte, indem fie ihre Arbeit ben Seite legte.

Und so begann der Sauptmann: an allen Naturs wesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freulich wunderlich, wenn man etwas ausspricht was sich ohnehin versteht; doch nur indem man fich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten fortschreiten.

Ich bachte, fiel ihm Souard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Bepfpiele bequem. Stelle dir nur das Waffer, das Del, das Queckfilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile finden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ift diese bes seitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, fagte Charlotte benftimmend. Regenstropfen vereinigen fich schnell zu Stromen. Und schon als Rinder spielen wir erstaunt mit dem Quedfilber, ins bem wir es in Rugelchen trennen und es wieder zusamsmenlaufen laffen.

Und so darf ich wohl, fugte ber hauptmann hingu, eines bebeutenden Punctes im fluchtigen Borbengeben erwähnen, daß namlich biefer völlig reine, durch Flusffigfeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch

die Augelgestalt auszeichnet. Der fallende Baffertropfen ift rund; von den Quedfilbertugelchen haben Sie felbst gesprochen; ja ein fallendes geschmolzenes Blen, wenn es Zeit hat vollig zu erstarren, kommt unten in Bestalt einer Augel an.

Laffen Sie mich voreilen, fagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. , Wie jedes gegen fich felbft einen Bezug hat, fo muß es auch gegen andere ein Berhaltniß haben.

Und das wird nach Berschiedenheit der Wesen versschieden senn, fuhr Eduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander ets was zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keinesweges verbinden; wie Del und Wasser zusammens gerürtelt sich ben Augenblick wieder aus einander sondert,

Es fehlt nicht viel, sagre Charlotte, so sieht man in biesen einfachen Formen die Menschen, die man gen kannt hat; besonders aber erinnert man sich daben der Societaten, in denen man lebte. Die meiste Alehnliche keit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen baben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stande, die Berufebestimmungen, der Adel und der britte Stand, der Soldat und der Etvilist.

Und doch, verfette Couard, wie diefe burch Gitten

und Gefetze vereinbar find, fo giebt es auch in unferer chemischen Belt Mittelglieber, basjenige zu verbinden, was fich einander abweift.

So verbinden wir, fiel ber hauptmann ein, bas Del burch Laugensalz mit bem Waffer.

Nur nicht zu geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, bamit ich zeigen tann, baf ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon zu ben Berwandtschaften gelangt?

Gang richtig, erwiederte ber Sauptmann, und wir werben fie gleich in ihrer vollen Rraft und Bestimmtheit tennen lernen. Diejenigen Raturen, Die fich benm Bus sammentreffen einander schnell ergreifen und wechselseitig bestimmen, nennen wir bermanbt. Un den Alcalien und Gauren, bie, obgleich einander entgegengefett und vielleicht eben beswegen, weil fie einander entgegengen fest find, fich am entichiedenften fuchen und faffen, fich modificiren und gusammen einen neuen Rorper bilden, ift biefe Bermandtichaft auffallend genug. Gebenfen wir nur bes Ralfs, ber zu allen Cauren eine große Meigung, eine entschiedene Bereinigungeluft augert. Sobald unfer chemisches Cabinet ankommt, wollen wir Sie perschiedene Berfuche feben laffen, bie febr unterbaltend find und einen beffern Begriff geben als Borte. Namen und Runftausdrude.

Laffen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie biefe Ihre munderlichen Befen verwandt nennen,

fo kommen fie mir nicht sowohl als Blutbverwandte, vielmehr als Geistes. und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weises inn Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise konnen unter Menschen wahrhaft bes beutende Freundschaften entstehen: denn entgegengesetze Eigenschaften machen eine innigere Bereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen wers den. Ich will dich — sagte sie zu Couard gewendet — jetzt im Borlesen nicht weiter sidren, und um so viel besser unterrichtet, deinen Bortrag mit Ausmerksamkeit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen haft, versetzte Eduard; fo tommit du jo leicht nicht los; denn eigentlich find die bermickelten Falle die intereffantesten. Erft ben diesen lernt man die Grade der Verwandtschaften, die nahern, startern, entferntern, geringern Beziehungen kennen; die Verwandtschaften werden erst interessant, wenn sie Scheidungen bewirken.

Rommt das traurige Bort, rief Charlotte, das man leider in der Belt jett fo oft hort, auch in den Raturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Chuard. Es war fogar ein bezeichnender Chrentitel der Chemifer, daß man fie Scheidefunftler nannte.

Das thut man also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl baran. Das Bereinigen ift eine größere Kunft, ein größeres Berdienst. Gin Ginungsfunftler ware in jedem Fache der gangen Welt willtoms men. — Nun fo laßt mich denn, weil Ihr doch einmal im Zuge fend, ein Paar folche Falle wiffen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte der haupts mann, an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Kalfsstein neunen ist eine mehr oder weniger reine Kalferde, innig mit einer zarten Saure verbunden, die uns in Luftsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stuck solchen Steines in verdunte Schwefelsaure, so ergreist diese den Kalf und erscheint mit ihm als Gyps; jenk zarte luftige Saure hingegen entstieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammensetzung entstanden und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich auses sieht als wenn ein Berhältnist dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt wurde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich bem Naturforscher verzeihe; aber ich wurde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnothwendigkeit erblicken, und diese kaum; benn es ift am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenhelt macht Berhaltz niffe wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturskopern die Rede ift, so scheint mir die Wahl blos in den Handen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal bensammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert

mich nur die arme Luftfaure, die fich wieder im Unendslichen herumtreiben muß.

Es kommt mur auf fie an, verfette ber hauptmann, fich mit bem Baffer zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und Kranken zur Erquickung zu bienen.

Der Gnps hat gut reben, sagte Charlotte, ber ift nun fertig, ift ein Korper, ift versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen nach manche Noth haben kann bis es wieder unterkommt.

Ich mußte sehr irren, sagte Sbuard lachelnd, ober es fiedt eine kleine Tude hinter beinen Reben. Gesteb' nur beine Schaltheit! Am Ende bin ich in beinen Ausgen ber Ralf, ber vom hauptmann, als einer Schwesfelfaure ergriffen, beiner anmuthigen Gesellschaft entzosgen und in einen refractaren Gpps verwandelt wird.

Wenn bas Gewiffen, verseizte Charlotte, dich sols che Betrachtungen machen heißt; so kann ich ohne Sorsge senn. Diese Gleichnifreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Nehnlichkeften? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schonen Worsten Wahl und Wahlverwandtschaft etwas frengebig gewessen; so thut er wohl, wieder in sich selbst zurückzukehren und den Werth solcher Ausdrücke ben diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Fälle genug bekannt, wo eine innige unauslöslich scheinende Verbindung zweier Wesen, durch gelegentliche Zugesellung eines Oritten,

aufgehoben, und eins der erft fo ichon verbundenen ins Tofe Weite hinausgetrieben ward.

Da find die Chemifer viel galanter, fagte Ebuard? fie gesellen ein viertes dazu, damit keines leer ausgebe.

Ja wohl! versetzte der Hauptmann: diese Falle sind allerdings die bedeutenosten und merkwurdigsten, wo man das Anzichen, das Verwandtsenn, dieses Verlassen, das Verwandtsenn, dieses Verlassen gleichsam übers Kreuz, wirk- lich darstellen kann; wo vier, bisher je zwen zu zwep verbundene Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich aufs neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Flieshen und Suchen, glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften vollkommen gerechtsertigt.

Befchreiben Gie mir einen folchen Sall, fagte Chars

Man sollte bergleichen, versetzte ber hauptmann, nicht mit Worten abthun. Wie schon gesagt! sobald ich Ihnen die Bersuche selbst zeigen kann, wird alles anichaulicher und angenehmer werben. Jeht mußte ich Sie mit schrecklichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen boch keine Borstellung gaben. Man muß diese todischeinenden und doch zur Thatigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirkend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sich ans

ziehen, ergreifen, zerftoren, verschlingen, aufzehren und sodann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuster, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Berstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unfre Bernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen.

Ich laugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Runstwörter demjenigen der nicht durch sinnliches Ansschauen, durch Begriffe mit ihnen verschnt ist, beschwers lich, ja lächerlich werden muffen. Doch konnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Verhältniß ausschuden, wovon hier die Rede war.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch ausssieht, verseigte der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache mich kurzlich zusammensaffen. Densken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein E, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die bens den Paare in Berührung: A wird sich zu D, E zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer das andere zus erst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe.

Run benn! fiel Ebuard ein: bis wir alles biefes mit Augen feben, wollen wir biefe Formel als Gleich= nifrede betrachten, woraus wir uns eine Lehre jum uns mittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst bas 21 vor, Charlotte, und ich bein B: benn eigentlich hange ich boch nur von dir ab und folge dir, wie dem A bas B. Das C ift ganz deutlich der Capitain, der mich fur dießmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß wenn du nicht ins Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Damchen Ottilie, gegen der ten Annaherung du bich nicht länger vertheibigen darsst.

Gut! versetze Charlotte, wenn auch das Benspiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt; so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal odlig zusammentreffen, und daß diese Natur = und Wahlverwandtschaften unter uns eine vertrautiche Mitstheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschloffen bin, Ottislien zu berufen: denn meine bisherige treue Beschließestinn und Haushälterinn wird abziehen, weil sie heirasthet. Dieß ware von meiner Seite und um meinetwilslen; was mich um Ottissens willen bestimmt, das wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber freylich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies! Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ihn Souarden,

### Sunftes Capitel.

## Brief ber Borfteberinn.

Ew. Gnaben werben verzeihen, wenn ich mich beute gang furg faffe; benn ich habe nach vollendeter öffentlis der Drufung beffen mas wir im vergangenen Sabr an unfern Boglingen geleiftet haben, an bie fammtlichen Meltern und Borgefetten ben Berlauf ju melben: auch barf ich wohl furg fenn, weil ich mit Wenigem Biel fagen fann. Ihre Fraulein Tochter bat fich in jedem Sinne als die erfte bewiesen. Die benliegenden Beugs niffe, ihr eigner Brief, ber bie Beschreibung der Preife enthalt die ihr geworden find, und jugleich bas Bergnugen ausbrudt bas fie uber ein fo. gludliches Gelins gen empfindet, wird Ihnen gur Beruhigung, ja gur Kreude gereichen. Die meinige wird badurch einigers maßen gemindert, bag ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Urfache haben ein fo weit vorgeschrittenes Krauengimmer ben uns guruct gu halten. Ich empfehle mich ju Gnaden und nehme mir die Frenheit nachstens

meine Gedanken über das was ich am vortheilhaftesten für sie halte, zu eröffnen. Bon Ottilien schreibt mein freundlicher Gehulfe.

## Brief des Gehülfen.

Bon Ottilien lagt mich unfre ehrwurdige Borftehes rinn schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu benken, peinlich mare dasjenige mas zu melden ist zu melden, theils auch weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu außern im Stande ist, was in ihr liegt und was sie vermag; so war mir vor der öffentlichen Prufung einigermaßen bange, um so mehr als übershaupt daben keine Borbereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise seyn konnte, Otstile auf den Schein nicht vorzubereiten ware. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtsertigt; sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen die kein Zeugniß empfangen haben. Was soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten andere kaum so wohlgesformte Buchstaben, doch viel frevere Züge; im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Aufgaben, welsche sie bester löst, kam es ben der Untersuchung nicht. Im Französsischen überparlirten und überexponirten sie

manche; in der Geschichte waren ihr Namen und Jahrs zahlen nicht gleich ben der Hand; ben der Geographie vermißte man Aufmerksamkeit auf die politische Eintheis lung. Jum musicalischen Bortrag ihrer wenigen bes scheidenen Melodiecn fand sich weder Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hatte sie gewiß den Preis davon getragen: thre Umrisse waren rein und die Ausführung ben vieler Sorgfalt geistreich. Leiber hatte sie etwas zu Großes unternommen und war nicht fertig geworden.

Als die Schulerinnen abgetreten maren, die Prus fenden guiammen Rath hielten und uns Lehrern menigs ftens einiges Wort daben gonnten, mertte ich mohl bald, daß von Ortilien gar nicht, und wenn es gefchab, wo nicht mit Diebilligung boch mit Gleichgultigfeit gefproden murbe. 3ch hoffte burch eine offne Darftels Tung ihrer Urt ju fenn, einige Bunft ju erregen, und wagte mich baran mit boppeltem Gifer, einmal meilich nach meiner Ueberzeugung sprechen fonnte, und fodann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bems felben traurigen Fall befunden hatte. Dan borte mich mit Aufmerksamkeit an; boch als ich geendigt hatte, fagte mir ber vorsitzende Prufende zwar freundlich aber Iaconifch : Fahigfeiten werden vorausgefett, fie follen ju Fertigkeiten werden. Dieg ift ber 3weck aller Ergiehung, bieß ift die laute beutliche Absicht ber Meltern und Borgeschten, die ftille nur halbbewußte ber Rinder felbit. Dieg ift auch ber Begenftand ber Prufung, mos

ben zugleich behrer und Schüler benrtheilt werden. Aus bem was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Hoffnung von dem Kinde, und Sie find allerdings los benswürdig, indem Sie auf die Fähigkeiten der Schüles rinnen genau Ucht geben. Berwandeln Sie solche bis übers Jahr in Fertigkeiten, so wird es Ihnen und Ihs rer begünstigten Schülerinn nicht an Berfall mangeln.

In das was hierauf folgte hatte ich mich schon ergeben; aber ein noch Uebleres nicht befürchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Borsteherinn, die wie ein guter Hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren, oder wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen mochte, konnte, nachdem die Herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottslien, die ganz ruhig, indem die andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: aber sagen Sie mir, ums himmelswillen! wie kann man so dunum aussehen, wenn man es nicht ist? Ottilie versetzte ganz gelassen: verzeihen Sie, liebe Mutter; ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich stark. Das kann niemand wissen! versetzte die sonst so theilnehmende Frau und kehrte sich verdrießlich um.

Run es ift mahr: Niemand kann es wiffen; benn Ottille verandert bas Geficht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, baß fie einmal die Dand nach dem Schlasfe zu bewegt hatte.

Das mar noch nicht alles. Ihre Fraulein Tochter,

gnablge Frau, sonst lebhaft und frenmuthig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übers muthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in ben Zimmern herum, und schüttelte sie auch Ottilien vor bem Gesicht. Du bist heute schlecht gesahren! rief sie aus. Ganz gelassen antwortete Ottilie: es ist noch nicht ber letzte Prüfungstag. Und boch wirst bu immer die letzte bleiben! rief die Fraulein und sprang hinweg.

Ottilie ichien gela fen fur jeben andern, nur nicht fur mich. Gine innre unangenehme lebhafte Bewegung. ber fie wiberfteht, zeigt fich burch eine ungleiche Karbe bes Gesichte. Die linke Bange wird auf einen Augens blid roth, indem die rechte bleich wird. 3ch fab bief Beiden und meine Theilnehmung fonnte fich nicht aus rudhalten. Ich fuhrte unfre Borfteberinn ben Geite. fprach ernfthaft mit ihr uber die Gache. Die treffliche Krau erkannte ihren Tehler. Wir berfethen, wir bes fprachen und lange, und ohne beshalb weitlaufiger gu feun, will ich Em. Gnaben unsern Beschluß und unfre Bitte vortragen: Ottillen auf einige Zeit zu fich zu nehe Die Grunde werben Sie fich felbft am beften entfalten. Bestimmen Gie fich biegu, fo fage ich mehr über die Behandlung bes guten Rindes. Berlagt uns bann Ihre Fraulein Tochter, wie ju vermuthen ftebt: fo feben wir Ottilien mit Freuden gurudfehren.

Noch eine, das ich vielleicht in der Folge vergeffen tonnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt,

oder gar um etwas bringend gebethen håtte. Dagegen kommen Falle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehmen sucht was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Gebärde, die für den der den Sinn davon gesaßt hat unwlderstehlich ist. Sie drückt die flachen Hände, die sie in die Idhe hebt, zusammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von allem absteht was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Gebärde, gnädige Frau, wie es ben Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist; so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Eduard hatte biese Briefe vorgelesen, nicht ohne Racheln und Kopfichutteln. Auch konnte es an Bemers Tungen über die Personen und über die Lage der Sache nicht fehlen.

Genug! rief Souard endlich aus: es ift entichleben, fie tommt! Fur dich mare geforgt, meine Liebe, und wir durfen nun auch mit unferm Borichlag hervorrucken. Es wird hochft nothig, daß ich zu dem Nauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Cowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen fur dich und Ottilien auf deiner Seite den schönften Raum.

Charlotte ließ fich's gefallen, und Chuard ichilberte thre funftige Lebenbart, Unter andern rief er aus: es

ift boch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Ropfweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sigen gegeneinander, ich auf den rechten Elbogen, sie auf den linken gestügt, und die Ropfe nach verschiesdenen Seiten in die Hand gelegt; so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Sauptmann wollte bas gefährlich finden; Ebuard hingegen rief aus: nehmen Sie fich nur, lieber Freund, vor bem D in Ucht! Bas follte B benn anfangen, wenn ihm C entriffen murbe?

Run ich bachte doch, versetzte Charlotte, bas ver- ftunde fich von felbft.

Freylich, rief Eduard: es fehrte zu seinem A gurud, zu seinem A und D! rief er, indem er aufsprang und Charlotten fest an seine Bruft drudte.

#### Sechstes Capitel.

Ein Bagen ber Ottilien brachte war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; bas liebe Rind eilte fich ihr zu nahern, warf fich ihr zu Fugen und umfaßte ihre Kniee.

Wozu die Demuthigung! sagte Charlotte, die einisgermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so bemuthig nicht gemennt, versetze Ottille, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte als bis an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewwiß war.

Sie ftand auf und Charlotte umarmte fie herzlich, Sie ward den Mannern vorgestellt und gleich mit bes sonderer Achtung als Gast behandelt. Schonhelt ist überall ein gar willfommner Gast. Sie schien aufmerks sam auf das Gesprach, ohne daß sie daran Theil gen nommen hatte.

Den andern Morgen fagte Ebuard zu Charlotten: es ift ein angenehmes unterhaltendes Madchen.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lacheln: fie bat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

So? erwieberte Ebuard, indem er fich zu befinnen schien: bas ware boch wunderbar!

Charlotte gab dem neuen Ankommling nur wenige Winke, wie es mit dem hausgeschafte zu halten sen. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung eingesehen, ja was noch mehr ift, empfunden. Was sie für alle, für einen Jeden insbesondre zu besorgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah punctlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß sie zu besehlen schien, und wo Jemand saumete, verrichtete sie das Geschaft gleich selbst.

Sobald fie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten ihre Stunden eintheilen zu dursen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesetzte auf eine Art, von der Charlotte durch ben Gehülfen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Rur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen fregeren Zug der Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten untereinander festgesetet, frangosisch zu reden wenn sie allein waren; und Charlotte beharrte am so mehr baben, als Ottilie gesprächtiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uebung berselben zur Pflicht gemacht hatte. Dier sagte sie oft mehr als sie zu wollen schien. Besonders ergeitte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen aber doch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt.

Ottilie mard ihr eine liebe Gefell'chafterinn, und fie hoffte bereinft an ihr eine zuverläßige Freundinn gu finden.

Charlotte nahm indes die alteren Papiere mieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnes rung zu bringen, mas die Boisteherinn, mas der Ges hulfe über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Personlichkeit selbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Mennung, man sonne nicht geschwind genug mit dem Character der Menschen befannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen und verzeis hen muß.

Sie fand zwar ben dieser Untersuchung nichts neues, aber manches Befannte ward ihr bedeutender und aufs fallender. Go fonnte ihr 3. B. Ottiliens Maßigteit im Effen und Trinten wirklich Gorge machen.

Das nächste was die Frauen beschäftigte war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie solle in Aleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt das gute thätige Rind die ihr früher gessichenkten Stoffe selbst zu und wußte sie sich, mit geringer Benhülfe anderer, schnell und hochst zierlich anzupaffen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hulle verbreitet, so glaubt man sie ims

mer wieder von nedem und anmuthiger ju feben, wennt fie ihre Gigenichaften einer neuen Umgebung mittheilt.

Dadurch ward sie ben Mannern, wie von Anfang so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Nasmen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohl thut, ja sogar einige Heilfraft an diesem edlen Sinn ausübt; so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den außern und inneren Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts übles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinsstimmung.

Auf manche Beife batte baber die Gefellichaft burch Ottiliens Untunft gewonnen. Die benden Freunde biels ten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten ber Bufammentunfte. Sie ließen weber jum Effen, noch juin Thee, noch jum Spaziergang langer als billig auf fich marten. Gie eilten, besonders Abende, nicht fobalb bon Tifche meg. Charlotte bemertte bas mohl und lief bende nicht unbeobachtet. Gie fuchte ju erforschen, ob einer bor bem andern biegu ben Unlag gabe; aber fie tonnte feinen Unterichied bemerten. Benbe zeigten fich überhaupt geselliger. Ben ihren Unterhaltungen fchies nen fie zu bedenten, mas Ottiliens Theilnahme zu erregen geeignet fenn mochte, mas ihren Ginfichten, ihren übrigen Renntniffen gemäß mare. Benm Lefen und Ergablen bielten fie inne, bis fie wiedertam. Gie murben milber und im Gangen mittbeilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbeflissen, beit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Verhältnisse kennen lernte, desto lebbafter griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerkamkeit blieb sich immer gleich, so wie thre gelassen Regiamkeit. Und so war ihr Sigen, Ausstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Miedersitzen, ohne einen Schein von Unruhe ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise trat sie auf.

Diese anftandige Dienstfertigfeit Ottillens machte Charlotten viele Freude. Gin einziges, mas ihr nicht gang angemeffen bortam, verbarg fie Ottilien nicht. Es gehort, fagte fie eines Tages ju ihr, unter bie los benemurbigen Aufmertfamteiten, bag wir une fchnell bucken, wenn Jemand etwas aus ber Sand fallen laft, und es eilig aufzuheben fuchen. Bir befennen une bas burch ibm gleichsam bienstpflichtig; nur ift in ber gros Bern Belt baben zu bebenten, wem man eine folche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich bir baruber feine Gesche vorschreiben. Du bift jung. Gegen Db. bere und Weltere ift es Schuldigfeit, gegen beines Blef. chen Urtigfeit, gegen Jungere und Diedere zeigt man fich baburch menichlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, fich Mannern auf Diefe Beife ergeben und bienftbar zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewohnen suchen, versetzte Ottilie. Indeffen werden Gie mir diese Unschicklichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat und die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hatte! benn ich wußte nicht wezu ich's brauchen wurde. Nur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindrücklich gewesfen; so folgende:

Alls Carl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, siel der goldne Knopf des
Stöckens das er trug herunter. Gewohnt, daß ben
folchen Gelegenheiten sich alles für ihn bemühte, schien
er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm Jemand
auch dießmal den kleinen Dienst erzeigen sollte. Es
regte sich Niemand; er bückte sich selbst, um den Knopf
aufzuheben. Mir kam das so schmerzlich vor, ich weiß
nicht ob mit Recht, daß ich von jenem Augenblick an
Niemanden kann etwas aus den Händen sallen sehn,
ohne mich darnach zu bücken. Da es aber freylich nicht
immer schicklich seyn mag, und ich, suhr sie lächelnd fort,
nicht jederzeit meine Geschichte erzählen kann; so will
ich mich künstig mehr zurückhalten.

Indeffen hatten die guten Anstalten, zu benen fich die benden Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja täglich fanden fie neuen Anlag etwas zu bedenten und zu unternehmen.

Alls fie eines Lages zusammen burch bas Dorf gin-

gen, bemerkten fie migfällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichkeit hinter jenen Dorfern zuruckstehe, wo bie Bewohner durch die Kostbarkeit des Raums auf bepdes hingewiesen werden.

Du erinnerst bich, sagte ber hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz ben Bunsch außersten, eine landliche sogenannte Parkanlage recht eigentslich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf, nicht zur Schweizer= Bauart, sondern zur Schweizer= Dronung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befordern, einrichteten.

Sier g. B., versette Chuard, ginge bas mohl an. Der Schlogberg verläuft fich in einen vorspringenden Mintel herunter; bas Dorf ift ziemlich regelmäßig im Salbzirfel gegenüber gebaut; dazwischen flieft der Bach, gegen beffen Unschwellen fich ber eine mit Steinen, ber andre mit Pfahlen, wieder einer mit Balfen, und ber Nachbar fodann mit Dlanken vermabren will, feiner aber ben andern fordert, vielmehr fich und ben ubrigen Schaben und Rachtheil bringt. Go geht ber Beg auch in ungeschickter Bewegung balb herauf, balb berab, balb burche Baffer, balb uber Steine. Wollten Die Leute mit hand anlegen, fo murbe fein großer Bufchuß nothig fenn, um hier eine Mauer im Balbfreis aufzus fuhren, ben 2Beg bahinter bis an die Saufer zu erhoben, ben ichonften Raum herzustellen, ber Reinlichkeit Plat zu geben und burch eine ins Große gebende Unftalt alle Fleine unzulängliche Gorge auf einmal zu verbannen.

Lag es uns versuchen, sagte ber hauptmann, ins bem er die Lage mit den Augen überlief und schnell bes urtheilte.

Ich mag mit Burgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen fann, persetze Eduard.

Du baft fo unrecht nicht, erwiederte ber Saupts mann: benn auch mir machten bergleichen Beichafte im Leben ichon viel Berdrug. Bie ichmer ift es, bag ber Dlenich recht abmage, mas nian aufopfern muß gegen bas mas zu gewinnen ift! wie ichwer, ben 3wed zu wollen und die Mittel nicht zu verschmaben! Biele bermechfeln gar die Mittel und ben 3med, erfreuen fich an ienen, ohne biefen im Muge ju behalten. Rebes Uebel foll an der Stelle geheilt werben, wo es jum Borichein fommt, und man befummert fich nicht um jenen Dunct. wo es eigentlich feinen Urfprung nimmt, mober es wirft. Desmegen ift es fo ichmer Rath ju pflegen, besonders mit ber Menge, die im Taglichen gang verftandig ift, aber felten weiter ficht als auf Morgen. Rommt nun gar bagu, bag ber eine ben einer gemeinfamen Unftalt gewinnen, ber andre verlieren foll, da ift mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeins fame Gute muß burch bas unumschrantte Majeftaterecht geforbert merben.

Indem fie ftanden und iprachen, bettelte fie ein Menfch an, ber mehr frech als bedurftig aussah. Eduard,

ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachs bem er ihn einigemal vergebens gelaffener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entfernte, auf die Rechte des Bettlers trotte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen durfe, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stes he, kam Eduard ganz aus der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte barauf: laß uns diesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizen auch hierüber zu erstrecken. Als mosen muß man einmal geben; man thut aber bester, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichformig in allem senn, auch im Bohlthun. Eine allzureichliche Gabe lockt Bettler herben, anstatt sie abzufertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Borbensliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zufälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwerfen mag. Uns macht die Lage des Dorfes, des Schlosses, eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachs gedacht.

An bem einen Enbe bes Dorfes liegt bas Birthes haus, an bem andern wohnen ein Paar alte gute Leute; an benden Orten mußt du eine kleine Gelbsumme nieders legen. Nicht der ins Dorf hereingehende, sondern der hinausgehende erhalt etwas; und da die benden Sauser

jugleich an ben Begen ftehen die auf bas Schloß fuhren, fo wird auch alles was fich hinaufwenden wollte, an bie benden Stellen gewiesen.

Romm, fagte Eduard, wir wollen bas gleich abs machen; bas Genauere konnen wir immer noch nache holen.

Sie gingen gum Wirth und zu bem alten Paare, und bie Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, sagte Sbuard, indem sie gusammen ben Schlogberg wieder hinausstiegen, daß alles
in der Welt ankommt auf einen gescheiden Ginfall und
auf einen festen Entschluß. Go haft du die Parkanlagen
meiner Frau sehr richtig beurtheilt, und mir auch schon
einen Wint zum Bessern gegeben, den ich ihr, wie ich
gar nicht läugnen will, sogleich mitgethellt habe.

Ich konnte es vermuthen, versetzte der hauptmann, aber nicht billigen. Du haft fie irre gemacht; fie laßt alles liegen und trutt in dieser einzigen Sache mit und: benn fie vermeidet davon zu reden und hat uns nicht wieder zur Mooshutte geladen, ob fie gleich mit Ottilien in den Zwischenstunden hinaufgeht.

Daburch muffen wir uns, versetzte Ebuard, nicht abschrecken laffen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, was geschehen konnte und sollte, so habe ich keine Ruhe bis ich es gethan sehe. Sind wir doch sonst tlug etwas einzuleiten. Lag uns die englischen Parksbeschreibungen mit Rupfern zur Abendunterhaltung vors

nehmen, nachher beine Gute Charte. Man muß es erft problematich und nur wie jum Scherz behandeln, ber Ernft wird fich ichon finden.

Nach dieser Berabredung wurden die Bucher aufges schlagen, worin man jedesmal ben Grundrif der Gesgend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem ersten roben Naturzustande gezeichnet sah, sodann auf andern Blättern die Beränderung vorgestellt fand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute zu nutzen und zu steigern. Hievon war der Uesbergang zur eigenen Bestigung, zur eignen Umgebung, und zu dem was man daran ausbilden konnte, sehr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Charte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Borstels Iung, nach der Charlotte die Sache einmal angefangen hatte, nicht ganz losreißen. Doch erfand man einen leichtern Aufgang auf die Hohe; man wollte obers warts am Abhange vor einem angenehmen Holzehen ein Lustgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug aufs Schloß haben, aus den Schloßsenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloß und Garten wieder besstreichen können.

Der hauptmann hatte alles wohl überlegt und gemeffen, und brachte jenen Dorfweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder jur Sprache. Ich

gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Beg gur Unbobe binauf fubre, gerade soviel Steine, als ich gu jener Mauer bedarf. Sobald eins ins andre greift, wird bendes mobifeiler und geschwinder bewerkstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wieviel zu einer solchen Anlage erforderlich ift, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Raffe ist unter meinem Beichluß; ich zahle die Zettel, und die Rechnung führe ich selbst.

Du icheinft und nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Eduard.

Nicht viel in willfuhrlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die Willfuhr wiffen wir beffer zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, bie Arbeit raich angefangen, ber hauptmann immer gegenwärtig, und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie naher kennen, und benden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ift mit ben Geschäften wie mit bem Tange; Personen, die gleichen Schritt halten, muffen sich unsentbehrlich werden; ein wechselieitiges Wohlwollen muß nothwendig baraus entspringen, und bag Charlotte bem hauptmann, seitdem sie ihn naber tennen gelernt,

wirklich wohlwollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schonen Ruheplatz, den sie ben ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zers sidren ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empfindung daben zu haben.

In growing the country of the ार्केट को क्षेत्र के जाते की को को किया का प्राप्त के पूर्व The second of th The transport of the second se the state of the section of the section of the section of ed i o supre con ino; on in a con inches the san tell fill filled to the tell spirits richi estatus sun sunt de l'alle de white history accorded the missister of the The sa netweet Prete, und von bergereit if the complete the williss eligible "confered madelling, dighter abyuselfus, genera die ereme abergrobeke. milie die et gele france Reside de mars le fine de la constant de Tol-total) sir estanot unit punsi s fini pomi de dig start Can is signed which comes their · Chianology Make rapidly - Andrew Society sum destent, deche Edg, angroulungen, or en forten a

## Siebentes Capitel.

Indem nun Charlotte mit bem Sauptmann eine gemeinsame Beichaftigung fand, fo mar bie Folge, baff fich Eduard mehr ju Ottilien gefellte. Fur fie ip ach ohnehin feit einiger Zeit eine ftille freundliche Reigung in feinem Bergen. Gegen Jebermann mar fie bienftfers tig und zuvorkommend; daß fie es gegen ihn am meis ften fen, bas wollte feiner Gelbftliebe icheinen. mar feine Frage: mas fur Speifen und wie er fie liebte, batte fie icon genau bemerkt; wieviel er Bucker gunt Thee zu nehmen pflegte, und mas bergleichen mehr ift, entging ihr nicht. Besonders mar fie forgfaltig, alle Bugluft abzumehren, gegen bie er eine übertriebene Ems pfindlichkeit zeigte, und beshalb mit feiner Frau, ber es nicht luftig genug fenn konnte, manchmal in Wibers fpruch gerieth. Eben fo mußte fie im Baum . und Blus mengarten Befcheib. Was er munichte fuchte fie gu bes fordern, mas ihn ungedulbig machen, fonnte, ju bers buten, bergeftalt, baß fie in furgem wie ein freundlis der Schutgeift ihm unentbehrlich mart und er anfing ihre Abwesenheit ichon peinlich zu empfinden. Diezu tam noch, daß fie gesprächiger und offner schien sobald fie fich allein trafen.

Eduard hatte ben zunehmenden Jahren immer ets was Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens bes sonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeisten, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnes rungen bis in die ersten Epochen der Neigung Eduards zu Charlotten. Ottilie wollte sich der benden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Eduard ihr ein solches Gedächtniß aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete sie doch besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmalz ben seinem Hereintreten, in Charlottens Schoos verssteckt, nicht aus Furcht, sondern aus kindlicher Uebers raschung. Sie hatte dazu seizen können: weil er so lebhaften Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Ben solchen Berhältniffen waren manche Geschäfte, welche die benden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewiffermagen in Stocken gerathen, so daß sie für nothig fanden sich wieder eine Uebersicht zu verschaffen, einige Aufsätze zu entwerfen; Briefe zu schreiben. Sie bestellten sich deshalb auf ihre Canzlen, wo sie den alten Copisten mußig fanden. Sie gingen an die Arsbeit und gaben ihm balb zu thun, ohne zu bemerten, daß sie ihm manches aufburdeten, was sie sonst selbst zu versichten gewohnt waren. Gleich der erste Aussatz

wollte dem hauptmann, gleich der erfte Brief Sbuardent nicht gelingen. Sie qualten fich eine Zeit lang mit Concipiren und Umschreiben, bis endlich Sbuard, bem es am wenigsten von ftatten ging, nach ber Zeit fragte.

Da zeigte sich benn, daß ber hauptmann vergeffen hatte seine chronometrische Secunden uhr aufzuziehen, das erstemal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnden, daß die Zeit ans fange ihnen gleichgultig zu werden.

Indem so die Manner einigermaßen in ihrer Gesschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thatigkeit der Frauen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebendsweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leisdenschaft, in sich wie in ein Gefäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingredienseine merkliche Gährung verursacht und schäumend über den Rand schwillt.

Ben unsern Freunden waren die entstehenden mechs felsettigen Neigungen von der angenehmften Birkung. Die Gemuther offneten sich, und ein allgemeines Bobls wollen entsprang aus dem besonderen. Jeder Theil fuhlte sich gludlich und gonnte dem andern sein Glud.

Gin folder Zustand erhebt den Geift, indem er das Herz erweitert, und alles was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch

auch bie Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergange behnten fich weiter aus, und wenn daben Souard mit Ottilien, die Pfade zu mahlen, die Wege zu bahnen, vorauseilte; so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Platichen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener raschemren Borganger.

Eines Tages leltete fie ihr Spaziergang burch bie. Schlofpforte bes rechten Flugels hinunter nach bein Gafthofe, über bie Brude gegen die Teiche zu, an bennen fie hingingen, so weit man gewöhnlich bas Waffer verfolgte, beffen Ufer sodann von einem buschigen Sugel und weiterhin von Felsen eingeschloffen aufhörte gangbar zu seyn.

Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen ber die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen versteckte Muhle nicht weit absliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebusch zwissehen nionigem Gesteln verirtt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Rader verkundigte ihnen sogleich die Rahe des gesuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend sahen fie bas alte schwarze wunderliche Holzgebaude im Grunde vor fich, von fteilen Telsen so wie von hohen Baumen umschattet,

Sie entschlossen sich turz und gut über Moos und Felstrummer hinabzusteigen: Eduard voran; und wenn er
nun in die Hohe sah, und Ottille leicht schreitend, ohne
Furcht und Aengstlichkeit, im schönsten Gleichgewicht
von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn
sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte
Hand ergriff, ja sich auf seine Schulter stützte, dann
konnte er sich nicht verläugnen, daß es das zarteste
weibliche Wesen sen, das ihn berührte. Fast hätte er
gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie
in seine Arme ausfangen, sie an sein Herz drücken konnte.
Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus
mehr als einer Ursache: er fürchtete sie zu beleidigen, sie
zu beschädigen.

Wie dieß gemeint sey, erfahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter ben hohen Baumen am landlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerinn nach Milch, der bewilltommende Müller Charlotten und dem hauptmann entgegengesandt war, fing Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir bie, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimniß baraus, und es braucht es auch nicht, baß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbild tragen. Es ist bas Bild Ihres Baters, bes braven Mannes, ben Sie kaum gekannt, und ber

in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient, Aber vergeben Sie mir: das Bild ist ungeschickt groß, und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Aengssten, wenn Sie ein Kind in die Hohe heben, etwas vor sich hintragen, wenn die Kutsche schwankt, wenn wir durchs Gebusch dringen, eben jetzt, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Berühsrung Ihnen schäblich und verderblich seyn könnte. Thun Sie es mir zu Liebe, entfernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Indenken, nicht aus Ihrem Immer; ja geben Sie ihm den schönsten, den heiligsten Ort Ihrer Bohsnung: nur von Ihrer Brust entfernen Sie etwas, dessen Rähe mir, vielleicht aus übertriebener Aengstlichkeit, so gefährlich scheint.

Ottilie schwieg, und hatte mahrend er sprach vor sich hingesehen; dann, ohne Uebereilung und ohne Zausdern, mit einem Blick mehr gen himmel als auf Souard gewendet, loste sie Rette, zog das Bild hervor, druckte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit den Worten: heben Sie mir es auf, bis wir nach hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bes zeigen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgfalt zu schätzen weiß.

Der Freund magte nicht das Bild an feine Lippen zu bruden, aber er faste ihre hand und brudte fie an feine Augen. Es waren vielleicht die zwep schonften Sande, die fich jemals zusammenschloffen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom herzen gefallen ware, als wenn fich eine Scheibewand zwischen ihm und Ottielien niedergelegt hatte.

Bom Muller geführt langten Charlotte und ber Sauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrufte fich, man erfreute und erquickte fich. wollte man benfelben Weg nicht fehren, und Eduard Schlug einen Felspfad auf ber andern Seite bes Baches por, auf welchem die Teiche wieder zu Geficht tamen, indem man ihn mit einiger Unftrengung gurucklegte. Run burchftrich man abwechselndes Geholz und erblich. te, nach bem Lande gu, mancherlen Dorfer, Fleden, Menerenen mit ihren grunen und fruchtbaren Umgebun= gen; junachft ein Bormert, bas an ber Sobe, mitten im Solze gar vertraulich lag. Um schonften zeigte fich ber größte Reichthum ber Begend, por und rudwarts. auf ber fanfterfliegenen Sobe, von ba man gu einem luftigen Balbchen gelangte, und benm heraustreten aus bemfelben fich auf bem Felfen bem Schloffe gegens über befanb.

Die froh waren sie, als sie baselbst gewissermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen; sie standen auf dem Platze wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und saben wieder in die Fenster ihrer Wohnung.

Man ftleg gur Mooshutte hinunter, und faß gum

erstenmal barin zu vieren. Nichts war natürlicher, als baß einstimmig ber Bunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, ben sie langsam und nicht ohne Beschwers lichkeit gemacht, mochte bergestalt geführt und einges richtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen konnte. Jedes that Borsschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken, unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche, fließt, eine Wegverkurzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersins denden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen erforderlich seyn würden.

Dier ift auch zu helfen, versetzte Souard. Jenes Borwerk im Balbe, bas so schon zu liegen scheint, und so wenig einträgt, durfen wir nur veränßern und das baraus Geloste zu biesen Anlagen verwenden; so genissen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Capitals, ba wir jetzt mit Mismuth, ben letzter Berechnung am Schlusse bes Jahrs, eine kummerliche Einnahme bavon ziehen.

Charlotte felbst konnte als gute haushalterinn nicht viel bagegen erinnern. Die Sache mar schon früher zur Sprache gekommen. Run wollte ber hauptmann einem

Plan zu Zerschlagung ber Grundstücke unter bie Baldbauern machen; Eduard aber wollte fürzer und bequemer verfahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Borschläge gethan hatte, sollte es erhalten, Terminweise zahlen und so Terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige gemäßigte Einrichtung mußte burchaus Benfall finden, und schon sah die ganze Ges sellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf benen und in deren Nahe man noch die angenehmsten Ruhes und Aussichtspläße zu entdecken hoffte.

Um sich alles mehr im Einzelnen zu vergegenwarstigen nahm man Abends zu Hause fogleich die neue Charte vor. Man übersah den zurückgelegten Beg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen ware. Alle früheren Borfätze wurden nochsmals durchgesprochen und mit den nenesten Gedanken verbunden, der Platz des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Kreislauf der Bege bis dahin abgeschlossen.

Dtillie hatte zu dem allen geschwiegen, als Eduard zuletzt den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebes voll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles sep ja noch gleichgültig, alles noch im Werden,

Ich wurde, sagte Ottille, indem sie den Finger auf die hochste Flache der Anhohe seize, das Haus hier ber bauen. Man sahe zwar das Schloß nicht: denn es wird von dem Balbchen bedeckt; aber man befande sich auch dafür wie in einer andern und neuen Belet indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborges waren. Die Aussicht auf die Teiche, nach dem Lande zu, ist außerordentlich schon; ich habe es im Vorbengehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Ebuard: wie konnte uns bas nicht einfallen? Nicht mahr, fo ift es gemeint, Ottilie?
— Er nahm einen Bleystift und firich ein långliches Biereck recht ftark und berb auf die Unbbhe.

Dem Hauptmann fuhr bas burch die Seele: benn er sah einen sorgsältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunstaltet; boch faßte er sich nach einer leisen Misbilligung und ging auf den Gedansten eine. Ottille hat Recht, sagte er: Macht inan nicht gern eine entsernte Spazierfahrt, um einen Kaffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der und zu hause nicht so gut geschmeckt hatte. Wir verlangen Abwechsselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hieher gebaut: denn es liegt gesschützt vor den Winden, und nah an allen täglichen Bedürfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselsligen Ausenhalt als zur Wohnung, wird sich dorthin

recht wohl ichiden und in ber guten Jahrszeit die anges nehmften Stunden gewähren.

Jemehr man bie Sache hurchsprach besto gunftiger erschien sie, und Ebuard konnte seinen Triumph nicht bergen, baf Ottilie ben Gebanken gehabt. Er war so ftolz barauf als ob bie Erfindung sein gewesen ware.

## Achtes Capitel.

Der hanptmann untersuchte gleich am fruhsten Morgen ben Platz, entwarf erst einen fluchtigen, und als die Gesellichaft an Ort und Stelle sich nochmals ents schieden hatte, einen genauen Rif nebst Anschlag und allem Erforderlichen. Es fehlte nicht an der nothigen Borbereitung. Jenes Geschäft wegen Berkauf bes Borwerks ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Manner fanden zusammen neuen Anlaß zur Thätigkeit.

Der hauptmann machte Couarden bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit fen, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundsteins zu fevern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Stuards gegen solche Feste zu überwinden: benn es kam ihm schnell in ben Sinn, Ottiliens Geburtstag, der spater fiel, gleichfalls recht seperlich zu begehen.

Charlotte, ber bie neuen Anlagen, und was bess balb geschehen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bes benklich vorkamen, beschäftigte sich bamit, die Anschläsge, Zeit und Gelbeintheilungen nochmals für sich burchszugehen. Man sah sich bes Tages weniger, und mit besto niehr Verlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottille war indeffen ichon vollig herrinn des haushaltes, und wie konnte es anders fenn, ben ihrem ftillen und fichern Betragen. Much mar ihre gange Sinnes. weise dem Sause und bem Sauslichen mehr als ber Belt, mehr als bem leben im Fregen gugemenbet. Eduard bemertte bald, baf fie eigentlich nur aus Gefalligfeit in die Gegend mitging, baß fie nur aus gefels liger Pflicht Abends langer braugen verweilte, auch wohl manchmal einen Bormand hauslicher Thatigfeit fuchte, um wieder hinein zu geben. Gehr balb mußte er baber bie gemeinschaftlichen Wanderungen fo einzus richten, bag man bor Sonnenuntergang wieder zu Saufe war, und fing an, mad er lange unterlaffen hatte, Bes bichte vorzulesen, folde besonders, in beren Bortrag ber Musbruck einer reinen boch leibenschaftlichen Liebe gu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf hergebrachten Plagen: Charlotte auf dem Sopha, Ottille auf einem Seffel gegen ihr über, und die Manner nahmen die bepden andern Seiten ein. Ottille saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsbann rückte sich Ottille wohl naher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Eduard gleichsfalls rückte zu, um es ihr auf alle Beise bequem zu machen; ja er hielt oft längere Pausen als nothig, das mit er nur nicht eher umwendete, bis auch sie zu Ende der Seite gekommen.

Charlotte und ber hauptmann bemerkten es wohl und faben manchmal einander lachelnd an; boch murben bende von einem andern Zeichen überrascht, in welchem fich Ottiliens ftille Neigung gelegentlich offenbarte.

Un einem Abende, welcher der kleinen Gesellschaft burch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Sbuard den Borschlag noch bepsammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt seine Flote vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gekommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewohnlich auszusühren pflegten, und da sie nicht zu sins den waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie können, Sie wollen mich auf bem Flügel begleiten? rief Eduard, dem die Augen vor Freude glanzten. Ich glaube wohl, versetze Ottilie, daß es gehn wird. Sie brachte die Noten herben und seizte sich and Clavier. Die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikstud für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Sonards anzupaffen wußte. Anzupaffen wußte ist nicht der rechte Ausdruck: denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und frenem Willen abhing, ihrem bald zogernden bald voreilenden Gatten zu Liebe, hier anzuhalten, dort mitzugehen; so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie

jener sie begleitete. Sie hatte seine Mangel so zu ben ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Urt von lebens bigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht tactges maß bewegte, aber doch hochst angenehm und gefällig lautete. Der Componist selbst hatte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegnist faben der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja viels leicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Neigung dieser benden eben so gut im Wachsen als jene, und viels leicht nur noch gefährlicher dadurch, daß bende ernster, sicherer von sich selbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiderstehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu feffeln drohte. Er gewann es über sich, den Stunden auszusweichen, in denen Charlotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am frühsten Morgen aufsstand, alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seiznen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage hielt es Charlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrsscheinlichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um besto mehr.

Bermied nun ber hauptmann mit Charlotten allein

zu seyn, so war er besto emsiger, zur glanzenden Feper bes herannahenden Geburtsfestes die Anlagen zu betrefsben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorfe her, den bequemen Weg führste, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichstet und berechnet, daß erst in der letzten Nacht die bens den Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schoner Grundstein mit Fächern und Deckplatten zugehauen.

Die außere Thatigkeit, diese kleinen freundlichen geheimnisvollen Absichten, ben innern mehr oder wenisger zuruckgedrängten Empfindungen, ließen die Untershaltung der Gesellschaft, wenn sie bensammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Sduard, der etwas lückenzhaftes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten ben dem Clavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allsgemeinen Verlangen nicht widerstehen, und so führten bende, mit Empfindung, Behagen und Frenheit, eins der schwersten Musikstude zusammen auf, daß es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten Vergnügen gesreichte. Man versprach sich betree Wiederholung und mehrere Zusammenabung.

Sie machen es beffer, als wir, Ottilie! fagte. Eduard. Bir wollen fie bewundern, aber uns doch ausammen freuen,

## Meuntes Capitel.

Der Geburtstag mar herbengekommen und alles fertig geworden: die ganze Mauer die den Dorfweg gesgen das Waffer zu einfaßte und erhöhte, eben so der Weg an der Kirche vorben, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshutte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Hohe gelangte.

Es hatte sich biesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmuck versammelt antras. Nach dem Gotetesdienste zogen Knaben, Junglinge und Manner, wie es angeordnet war, voraus; dann kam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge; Madchen, Jungfrauen und Frauen machten den Beschluß.

Ben ber Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplatz eingerichtet; bort ließ ber hauptmann Charslotten und die Gaste ausruhen. hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Mannerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbenzogen. Es war ben bennerrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick.

Charlotte fühlte fich überrascht, gerührt und brudte bem Sauptmann herzlich die Sand.

Man folgte ber sachte fortschreitenben Menge, bie nun schon einen Kreis um den funftigen hausraum ges bildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vorsnehmsten Gaste wurden eingeladen in die Tiefe hinabzussteigen, wo der Grundstein an einer Seite unterstützt eben zum Riederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den hammer in der andern hand, hielt in Reimen eine annuthige Rede, die wir in Prosa nur unvollkommen wiedergeben konnen.

Drey Dinge, fing er an, find ben einem Gebäude zu beobachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegrundet, daß es volltommen ausgeführt sen. Das erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn: benn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen konnen, wohin gebaut werden soll; so ist es auf dem Lande das Borrecht des Grundherren, daß er sagez hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Souard und Ottille magten nicht ben diesen Worten einander anzusehen, ob fie gleich nahe gegen einander über standen.

Das britte, bie Bollenbung, ift bie Sorge gar vies ter Gewerken; ja wenige find, die nicht baben beschäfstigt waren. Aber bas zwente, die Grundung, ift bes Maurers Angelegenheit, und baf wir es nur keck hers aussagen, die hauptangelegenheit bes ganzen Unternehs

mens. Es ift ein ernstes Geschäft und unfre Einladung ist ernsthaft: benn biese Feverlichkeit wird in ber Tiese begangen. Her innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums erweisen Sie uns die Ehre als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich wers ben wir biesen wohl zugehauenen Stein niederlegen und bald werben diese mit schönen und wurdigen Personen gesterten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden ausgefüllt seyn.

Diesen Grundstein, ber mit seiner Ede die rechte Ede bes Gebäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit deffelben, mit seiner wasser und senks rechten Lage, Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, konnten wir ohne weiteres niederlegen: denn er ruhte wohl auf seiner eignen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlen: denn so wie Menschen die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesch sie verkittet; so werden auch Steine deren Form schon zussammenpaßt, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt: und da es sich nicht ziemen will unter den Thatigen mußig zu senn, so werden Sie nicht verssschieden auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf feine Relle Charlotten, wels the damit Ralt unter, ben Stein warf. Mehreren wurs be ein Gleiches zu thun angesonnen und ber Stein also bald niedergesenkt; worauf benn Charlotten und ben übrigen

übrigen sogleich ber hammer gereicht wurde, um burch ein brenmaliges Pochen die Berbindung bes Steins mit bem Grunde ausbrucklich zu fegnen.

Des Maurers Arbeit, fuhr ber Redner fort, zwar jetzt unter frenem himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgnen boch zum Berborgnen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet, und sogar ben den Mauern die wir am Tage aufführen, ist man unser am Ende kaum eingebenk. Die Arbeiten des Steinmetzen und Bilbhauers fallen mehr in die Augen, und wir muffen es sogar noch gut heißen, wenn der Tüncher die Spur unserer hande völlig auslbicht und sich unser Werkzueignet, indem er es überzieht, glättet und farbt.

Wem nuff also mehr daran gelegen senn, das was er thut sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbes wußtsenn zu nahren Ursach? Wenn das Haus aufges führt, der Boden geplattet und gepflastert, die Außens seite mit Zieraten überdeckt ist; so sieht er durch alle Hullen immer noch hinein und erkennt noch jene regels mäßigen sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dassen und seinen Halt zu danken hat.

Aber wie Jeber, ber eine Uebelthat begangen, fürchten muß, baß, ungeachtet alles Abwehrens, fie bennoch and Licht kommen werde; so muß berjenige ers warten, ber ins Geheim bas Gute gethan, baß auch bieses wider seinen Willen an ben Tag komme. Dess

wegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Dentstein. Hier in diese unterschiedlichen gehauenen Berties fungen soll verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugsniß für eine entfernte Nachwelt. Diese metallnen zuges lötheten Köcher enthalten schriftliche Nachrichten; auf diese Metalls Platten ist allerlen Merkwürdiges einges graben; in diesen schienen gläsernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein, mit Bezeichnung seines Gesburtsjahrs; es sehlt nicht an Munzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt: alles dieses erhielten wir durch die Frengebigkeit unseres Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Platz, wenn irgend ein Gast und Zuschauer etwas der Nachwelt zu übergeben Belieben trüge.

Nach einer kleinen Pause sah der Geselle sich um; aber wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, Niemand war vorbereitet, Jedermann überrascht, bis endlich ein junger munterer Officier anfing und sagte: wenn ich ets was bentragen soll, das in dieser Schatzkammer noch nicht niedergelegt ist; so muß ich ein Paar Knöpse von der Uniform schneiden, die doch wohl auch verdienen auf die Nachwelt zu kommen. Gesagt, gethan! und nun hatte mancher einen ähnlichen Ginfall. Die Frauenzimmer säumten nicht von ihren kleinen Haarkammen hincinzulegen; Riechstäschehen und andre Zierden wurden nicht geschont: nur Ottilie zauderte, bis Eduard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der bengesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie

lofte barauf bie goldne Kette vom Salfe, an ber bas Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte fie mit leifer Sand über die anderen Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Saft veranstaltete, daß der wohlges fugte Deckel sogleich aufgesturzt und eingekittet wurde.

Der junge Gesell, der sich daben am thatigsten ers wiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und fuhr fort: wir grunden diesen Stein für ewig, zur Sicherung des langsten Genusses der gegenwartigen und kunftigen Besitzer dieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, ben dem grundlichsten aller Geschäfte, an die Bergänglichskeit der menschlichen Dinge: wir denken und eine Mogslichteit, daß dieser festversiegelte Deckel wieder aufgehos ben werden konne, welches nicht anders geschehen durfste, als wenn das alles wieder zersidrt ware, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurud mit den Gedanken aus der Zukunft, zurud ins Gegens wärtige! Laft uns, nach begangenem heutigen Feste, unfre Arbeit sogleich fördern, damit keiner von den Geswerken, die auf unserm Grunde fortarbeiten, zu fenern brauche, daß der Bau eilig in die Sohe steige und vollsendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Sausherr mit den Seinigen und seinen Gasten sich frohelich in der Gegend umschaue, deren aller so wie sammtslicher Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sey!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Luft: benn es beszeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zers stören, bessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte namlich, um mit bem Bau bormarts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ede den Grund völlig herausgeschlagen, ja schon angefangen die Mauern aufzuführen, und zu bem Endzweck das Geruft erbaut, so hoch als es überhaupt nothig war.

Daß man es besonders zu dieser Feverlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Bortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von Einem aufsgefangen, der diesen Zufall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wieß es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten: es war eins der Glaser, die für Eduarden in seiner Jusgend versertigt worden.

Die Gerufte ftanden wieder leer, und die leichteften unter ben Gaften stiegen hinauf, fich umzusehen, und tonnten die schone Ausficht nach allen Seiten nicht genugsam ruhmen: benn was entdeckt ber nicht alles, ber auf einem hohen Puncte nur um ein Geschof hoher steht. Nach bem Innern bes Landes zu kamen mehrere neue Dorfer zum Borschein; den silbernen Streifen des Flusses erblickte man deutlich; ja selbst die Thurme der Hauptsstadt wollte Einer gewahr werden. Un der Ruckseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nachste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief einer, die dren Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hatte der Anblick alles was groß und wunschends werth ist.

Das ließe sich wohl machen, fagte ber hauptmann: benn fie bilbeten ichon vor Zeiten einen Bergfee.

Nur bitte ich meine Platanen : und Pappelgruppe zu schonen, sagte Eduard, die so schon am mittelsten Zeich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottisien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — biese Baume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange fieben fie wohl ichon? fragte Ottilie. Etwa fo lange, versetzte Eduard, als Sic auf ber Welt find. Ja, liebes Rind, ich pflanzte schon, da fie noch in der Wiege lagen.

Die Gesellichaft begab sich wieder in das Schloß zurud. Nach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch bas Dorf eingeladen, um auch hier bie neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Haufern versammelt; sie standen nicht in Reihen, sondern Familienweise naturlich grup-

pirt, theils wie es ber Abend forderte beschäftigt, theils auf neuen Banken ausruhend. Es ward ihnen zur ansgenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag, diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Eine innre Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine großere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle viere waren zufrieden sich wieder im großen Saale allein zu finden; doch ward dieses hausliche Gefühl eisnigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden überreicht wurde, neue Gaste auf morgen ankundigte.

Wie wir vermutheten, rief Eduard Charlotten gu: ber Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ift also auch die Baroneffe nicht weit, versetzte Charlotte.

Gewiß nicht! antwortete Ebuarb: fie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unfre Anstalten ben Zeiten machen, Dttilie! sagte Charlotte.

Ble befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottille. Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte fich.

Der hauptmann erkundigte fich nach bem Berhalts nif biefer benden Personen, das er nur im Allgemeinsten kannte, Sie hatten fruher, bende schon anderwarts verheirathet, fich leibenschaftlich liebgewonnen. Gine bop= velte Che mar nicht ohne Auffehn geftort; man bachte an Scheidung. Ben ber Baroneffe war fie moglich geworben, ben bem Grafen nicht. Gie mußten fich jum Scheine trennen, allein ihr Berhaltnif blieb; und wenn fie Winters in ber Refideng nicht zusammensenn konnten, fo entschädigten fie fich Sommers auf Luftreifen und in Båbern. Gie maren bende um etwas alter als Eduarb und Charlotte und fammtlich genaue Freunde aus frus ber Sofgeit ber. Man hatte immer ein gutes Berhalts niß erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunben billigte. Dur biegmal mar Charlotten ihre Unfunft gemiffermaßen gang ungelegen, und wenn fie die Urfache genau untersucht hatte, es mar eigentlich um Ottis liens willen. Das gute reine Rind follte ein folches Benfpiel fo fruh nicht gemahr werden.

Sie hatten wohl noch ein paar Tage wegbleiben konnen, sagte Eduard als eben Ottilie wieder hereinstrat, bis wir den Borwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsatz ist fertig; die eine Abschrift habe ich hier, nun fehlt es aber an der zweyten und unser alter Cansellist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie, mit einiger Hast.

Du wirft nicht damit fertig, fagte Charlotte. Freylich mußte ich es ubermorgen fruh haben, und

es ist viel, sagte Chuard. Es foll fertig fenn, rief Dts tille, und hatte das Blatt schon in Sanden.

Des anbern Morgens, als fie fich aus bem obern Stock nach ben Gaften umfahen, benen fie entgegen zu geben nicht verfehlen wollten, sagte Eduard: wer reitet benn so langsam dort die Strafe ber? Der Hauptmann beschrieb die Figur bes Reiters genauer. Go ift er's boch, sagte Eduard: benn das Einzelne, das du besser siehst als ich, past sehr gut zu bem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur tam naher und Mittler mar es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langfam die Treppe beraufstieg. Warum find Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Heute tomm' ich aber ben Geburtstag meiner Freundinn mit Euch im Stillen nachzuseyern.

Wie fonnen Sie benn fo viel Zeit gewinnen? fragte Cbuard icherzend.

Meinen Besuch, wenn er Guch etwas werth ift, send Ihr einer Betrachtung ichuldig, die ich gestern gesmacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem hause wo ich Frieden gestiftet hatte, und bann horte ich, daß hier Geburtstag geseyert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich ben mir, daß du dich nur mit denen freuen willst

bie bu jum Frieden bewogen haft. Warum freuft bu bich nicht auch einmal mit Freunden bie Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Geftern hatten Sie große Gefellichaft gefunden, heute finden Sie nur kleine, fagte Charlotte. Sie finden ben Grafen und bie Baroneffe, die Ihnen auch ichon zu ichafe fen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier hausgenoffen, die den seltsamen willsommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sos gleich nach hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Character heraus! Ich hatte nicht kommen sols len, und nun werd' ich vertrieben. Denn mit Jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt Euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Besen ist wie ein Sauerteig, der seine Anstedung fortpflanzt.

Man suchte ihn zu begatigen; aber vergebens. Wer mir ben Ehstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gestellschaft untergrabt, der hat es mit mir zu thun; ober wenn ich ihn nicht Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die She ist der Ansang und der Gispel aller Cultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetste hat keine begre Gelegenhelt seine Milde zu

beweisen. Umufloslich muß fie fenn: benn fie brindt fo vieles Glud, bag alles einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man von Unglud reben? Ungebuld ift es, bie ben Menschen von Beit gu Beit anfallt, und bann beliebt er fich ungludlich ju finben. Laffe man ben Augenblick borubergeben, und man wird fich gludlich preisen, bag ein fo lange Beftanbenes noch besteht. Gid) zu trennen giebt's gar feinen bins langlichen Grund. Der menschliche Buftand ift fo boch in Leiden und Freuden gefett, baß gar nicht berechnet werden fann, mas ein Paar Gatten einander ichulbig werben. Es ift eine unendliche Schuld, bie nur burch bie Ewigfeit abgetragen werben fann. Unbequem mag es manchmal fenn, bas glaub' ich mohl, und bas ift Sind wir nicht auch mit bem Gewiffen eben Recht. verheirathet? bas wir oft gerne los fenn mochten, weil ce unbequemer ift ale une je ein Mann ober eine Frau merben fonnte.

So sprach er lebhaft und hatte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillions die Anskunft der Herrschaften verkündigt hatten, welche wie absgemessen von benden Seiten zu gleicher Zelt in den Schloßhof hereinsuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegen eilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen, und ritt verdrießlich davon.

## Behntes Capitel.

Die Gafte maren bewilltommt und eingeführt; fie freuten fich bas Saus, die Zimmer wieder zu betreten, wo fie fruher fo manchen guten Tag erlebt und bie fie eine lange Boit nicht gefehn hatten. Sochft angenehm war auch ben Freunden ihre Gegenwart. Den Grafen fo wie die Baroneffe tonnte man unter jene boben ichba nen Geftalten gablen, die man in einem mittlern Alter fast lieber als in ber Jugend fieht: benn wenn ihnen auch etwas von ber erften Bluthe abgehn mochte, fo ers regen fie boch nun mit ber Reigung ein entschiebenes Butrauen. Auch biefes Paar zeigte fich bochft bequem in ber Gegenwart. Ihre frene Beije die Buftanbe bes Lebens zu nehmen und zu behandlen, ihre Seiterfeit und scheinbare Unbefangenheit theilte fich fogleich mit, und ein hoher Unftand begrangte bas Gange, ohne bag man irgend einen 3mang bemerft hatte.

Diese Wirkung ließ sich Augenblicks in ber Gesellsschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmitstelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Rleidern, Gerathschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissernaßen mit unsern Freunden,

threm landlichen und heimlich leibenschaftlichen Zustanbe, eine Art von Gegensatz, ber sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten, und ein schnelles lebhaftes Gespräch alle geschwind zusammenverband.

Es mairte inbessen nicht lange, als schon eine Sons berung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flusgel zuruck und fanden daselbst, indem sie sich manchers lep vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zusschnitte von Frühkleidern, huten und dergleichen zu musstern anfingen, genugsame Unterhaltung; mahrend die Manner sich um die neuen Reisewägen, mit vorgeführsten Pferden, beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen ansingen.

Erst zu Tische kam man wieder zusammen. Die Umkleidung war geschehen und auch hier zeigte sich das angekommene Paar zu seinem Bortheile. Alles was sie an sich trugen war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht.

Das Gesprach war lebhaft und abwechselnd, wie benn in Gegenwart solcher Personen alles und nichts zu interessiren scheint. Man bediente sich der frangosischen Sprache, um die Aufwartenden von dem Mitverständeniß auszuschließen, und schweifte mit muthwilligem Beshagen über hohe und mittlere Weltverhaltung langer als einem einzigen Punct blieb die Unterhaltung länger als

billig haften, indem Charlotte nach einer Jugenbfreuns binn fich erkundigte und mit einiger Befremdung vers nahm, bag fie ehftens geschieden werben sollte.

Es ift unerfreulich, sagte Charlotte, wenn man feine abwesenden Freunde irgend einmal geborgen, eine Freundinn, die man liebt, versorgt glaubt; eh' man sich's versieht, muß man wieder horen, daß ihr Schicks sal im Schwanken ift und daß sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichre Pfade des Lebens betreten soll.

Eigentlich, meine Beste, verseizte der Graf, sind wir selbst Schuld, wenn wir auf solche Beise überrascht werden. Wir mögen uns die irdischen Dinge, und bessonders auch die ehlichen Berbindungen gern so recht dauerhaft vorstellen, und was den letzten Punct betrifft, so verführen uns die Lustipiele, die wir immer wiedersholen sehen, zu solchen Einbildungen, die mit dem Gange der Welt nicht zusammentreffen. In der Comödie sehen wir eine Heirath als das letzte Ziel eines durch die Hins dernisse mehrerer Acte verschobenen Wunsches, und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhang und die momentane Befriedigung klingt ben uns nach. In der Welt ist es anders; da wird hinten immer fort gesspielt, und wenn der Vorhang wieder ausgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören.

Es muß boch so schlimm nicht senn, sagte Char- lotte lachelnd, ba man fieht, bag auch Personen bie

von biesem Theater abgetreten find, wohl gern barauf wieder eine Rolle fpielen mogen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, fagte ber Graf. Eine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man bie Belt fennt, fo fieht man mohl, auch ben bem Chestande ift es nur diese entschiedene ewige Dauer amiichen fo viel Beweglichen in ber Belt, Die etwas Ungeschicktes an fich tragt. Giner von meinen Freunben, beffen qute Laune fich meift in Borfchlagen gu neuen Gesethen herborthat, behauptete: eine jede Che folle nur auf funf Jahren geschloffen werben. Es fen, fagte er, bieg eine fconc ungrade heilige Bahl und ein folder Beitraum eben binreichend um fich fennen gu lers nen, einige Rinder heran zu bringen, fich zu entzwepen und, was das ichonfte fen, fich wieder ju verfohnen. Gewohnlich rief er aus: wie gludlich murbe bie erfte Beit verstreichen! Bwen, brey Sahre menigstens gingen vergnüglich bin. Dann wurde boch wohl bem einen Theil daran gelegen fenn, bas Berhaltnig langer bauern, ju feben, die Gefälligkeit wurde machfen, jemehr man fich dem Termin ber Auffundigung naherte. Der gleiche gultige, ja felbit ber ungufriedene Theil murbe burch ein folches Betragen begutigt und eingenommen. Man bergafe, wie man in guter Gesellschaft die Stunden bers gift, baf bie Beit verfließe, und fande fich aufs ange-- nehmfte überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erft bemerkte, daß er ichon ftillichweigend verlangert fen,

Co artig und luftig bief flang und fo gut man, wie Charlotte wohl empfand, biefem Scherz eine tiefe moralifche Deutung geben tonnte, fo maren ihr bergleis den Meußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Gie wußte recht aut, baf nichts gefahrlis cher fen, als ein allgufrenes Gefprach, bas einen ftrafbaren oder halbstrafbaren Buftand als einen gewöhnlis chen, gemeinen, ja loblichen behandelt; und dabin gehort boch gewiß alles was die eheliche Berbindung an-Sie suchte baber nach ihrer gewandten Beife bas Gefprach abzulenken; ba fic es nicht vermochte. that es ihr leib, baß Ottilie alles fo gut eingerichtet hatte um nicht aufsiehen zu burfen. Das rubia auf. merkfame Rind verftand fich mit dem Saushofmeifter burch Blid und Wint, bag alles auf bas trefflichfte ges rieth, obgleich ein paar neue ungeschickte Bedienten in ber Livree ftafen.

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu außern fort. Ihm, der sonft nicht gewohnt war im Gespräch irgend lästig zu senn, lastete diese Sache zu sehr auf dem herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahs linn getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles was eheliche Berbindung betraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eifrig wunschte.

Jener Freund, fo fuhr er fort, that noch einen ans bern Gefetworfchlag. Gine Che follte nur alebann fur

unausibskich gehalten werden, wenn entweder bende Theisle, oder wenigstens der eine Theil, zum drittenmal versheirathet mare. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die She sur etwas unentbehrliches halte. Nun sen auch schon beskannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbinsbungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe eben so gut auf Berheirathete wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das wurde frenlich das Interesse ber Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard: benn in ber That jetzt, wenn wir verheirathet sind, fragt Niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern Mangeln.

Ben einer folchen Ginrichtung, fiel die Baroneffe lachelnd ein, hatten unfre lieben Birthe ichon zwen Stufen gludlich überftiegen, und konnten fich zu ber britten vorbereiten.

Ihnen ift's wohl gerathen, fagte ber Graf: hier hat ber Tob willig gethan, was bie Confistorien fonft nur ungern zu thun pflegen.

Laffen wir die Todten ruhen, verfette Charlotte, mit einem halb ernften Blide.

Warum? versetzte ber Graf, ba man ihrer in Charen gedenten tann. Sie waren bescheiben genug sich mit

mit einigen Jahren zu begnugen, fur mannigfaltiges Gute bas fie jurudließen.

Wenn nur nicht gerabe, fagte bie Baroneffe mit einem verhaltenen Seufzer, in solchen Fallen bas Opfer ber besten Jahre gebracht werden mußte.

Ja wohl, versetzte der Graf: man mußte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so wes niges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh mar, daß das Gefprach fich wendete, verfette heiter: Run! wir muffen uns ja ohs nehin bald genug gewöhnen, das Gute ftud's und theils weise zu genießen.

Gewiß, versetzte ber Graf, Sie haben benbe sehn schoner Zeiten genoffen. Wenn ich mir die Jahre zurudserinnere, ba Sie und Souard bas schonfte Paar ben hof waren; weder von so glanzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jest die Rede mehr. Wenn Sie bende zusammen tanzten, aller Augen waren auf Sie gerichtet und wie umworben bende, indem Sie sich nur in einander bespiegelten.

Da fich so manches verandert hat, sagte Charlotte, konnen mir wohl so viel Schones mit Bescheidenheit ans boren.

Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, fagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war: benn am

Ende hatten feine wunderlichen Aeltern wohl nachgeges ben; und zehn fruhe Jahre gewinnen ift feine Kleinig. keit.

Ich muß mich seiner annehmen, fiel die Baronesse ein. Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen, und ob sie gleich Eduarden von Herzen liebte und sich ihn auch beimlich zum Gatten bestimmte; so war ich boch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal qualte, so daß man ihn leicht zu dem uns glücklichen Entschluß drangen konnte, zu reisen, sich zu entfernen, sich von ihr zu entwohnen.

Ebuard nictte der Baroneffe zu und schien bantbar fur ihre Borsprache.

Und bann muß ich eine, fuhr fie fort, zu Charlots tene Entschulbigung benfügen: ber Mann, ber zu jener Zeit um fie warb, hatte sich schon lange burch Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn naher kannte, gewiß liebenswurdiger als ihr andern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundinn, verseigte ber Graf etwas lebhaft: bekennen wir nur, daß er Ihnen nicht ganz gleichgultig war, und daß Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich finde das einen sehr hubschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Unhänglichskeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja durch keine Urt von Trennung storen oder ausheben lassen.

Diese gute Eigenschaft besitzen vielleicht die Manner noch mehr, versetzte die Baronesse; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß Niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer dem Sie früher geneigt waren. So habe ich gesehen, daß Sie auf die Borsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundinn des Augenblicks von Ihnen erlangt hatte.

Einen solchen Borwurf barf man sich wohl gefals len laffen, versetzte der Graf; boch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schone Paar auseinander sprengste, ein wahrhaft pradestinirtes Paar, das einmal zussammengegeben weder funf Jahre zu scheuen, noch auf eine zwente oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, sagte Charlotte, wieder eins zubringen mas wir versaumt haben.

Da muffen Sie sich bazu halten, sagte ber Graf. Ihre ersten heirathen, fuhr er mit einiger heftigkeit fort, waren boch so eigentlich rechte heirathen von der verhaßten Urt; und leiber haben überhaupt die heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausdruck — etwas Tolpelhaftes; sie verberben die zartesten Berhalts niffe, und es liegt boch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man

scheint fich nur verbunden zu haben damit eins wie bas andre nunmehr feiner Wege gebe.

In biesem Augenblick machte Charlotte, bie ein für allemal dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer fühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unsterhaltung ward allgemeiner, die beyden Gatten und ber Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt sich zu äußern, und der Nachstilch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtsbrben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste in Prachtgesäßen schon vertheilte Blumensfülle, den vorzüglichsten Antheil hatte.

Much bie neuen Parkanlagen famen gur Sprache, die man fogleich nach Tische besuchte. Ottilie jog sich unter bem Bormande hauslicher Beschäftigungen gurud : eigentlich aber fette fie fich wieder gur Abschrift. Graf murbe bon bem Sauptmann unterhalten; fpater gefellte fich Charlotte zu ihm. Als fie oben auf bie Sohe gelangt maren, und ber hauptmann gefällig binunter eilte um ben Plan ju holen, fagte ber Graf gu Charlotten: Diefer Mann gefällt mir außerorbentlich. Er ift fehr wohl und im Busammenhang unterrichtet. Gben fo fcheint feine Thatigfelt fehr ernft und folges recht. Bas er hier leiftet, murbe in einem hohern Rreife bon viel Bedeutung fenn.

Charlotte vernahm bes hauptmanns Lob mit innis gem Behagen. Sie faßte fich jedoch und befraftigte bas

Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortsuhr: dlese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn gludlich mache, einen hoben Freund auf das allerbeste versbinden.

Es war wie ein Donnerschlag ber auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bandigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von schein-barer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr was der Graf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es ben mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegsschicken kann.

Charlotte war innerlich zerriffen. Bon biefen Borfchlägen so wie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Bort hervorbringen. Der Graf fuhr glücklicherweise fort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Gunstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen fiel. Es war Zeit, daß der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grafen entfaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothdurftigen Berbeugung wandte sie fich meg und eilte hinunter nach der Mooshatte. Schon auf halbem Wege sturzten ihr die Thranen aus den Ausgen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelen und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leibenschaft, einer Verzweislung, von deren Mogslichkeit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leises ste Ahndung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Barosneffe an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet senn mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Eduard sich zu Ottillens Lobe weitläuftig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zuletzt kein Zweisel übrig blieb, hier seine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirkslich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch untereins ander nicht lieben, siehen doch stillschweigend mit eins ander, besonders gegen junge Madchen, im Bundnist. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Ausenthalt dieses Kindes auf dem Lande, besonders ben seiner stillen Gemuthssart, nicht gebilligt und den Borschlag gethan hatte, Ottilsen in die Stadt zu einer Freundinn zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter

wende, und fich nur nach einer gutartigen Gespielinn umsehe, die an die zwente Kindesftatt eintreten und alle Bortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Nun aber brachte ber Blick in Eduards Gemuth biesen Borschlag ben ber Baronesse ganz zur vorsätzlischen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um besto mehr schmeichelte sie außerlich Stuards Bunsschen. Denn Niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt und sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht und geneigt, indem wir so viel Gewalt über und selbst üben, unste Herrschaft auch über die andern zu verbreiten, um und durch das was wir äußerlich gewinnen, für dassenige was wir innerlich entbehren, gewissermaßen schadlos zu halten.

An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heims licher Schadenfreude über die Dunkelheit der andern, über das Bewußtlose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gestingen, sondern zugleich auch auf die kunftig überrasschende Beschämung. Und so war die Baronesse boshaft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charslotten einzuladen und die Frage Eduards: ob sie Ottislien mitbringen durften, auf eine Weise die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Sbuard fprach ichon mit Entzuden von ber herrlis

chen Gegend, bem großen gluffe, ben Sugeln, Felfen und Weinbergen, von alten Schloffern, von Baffers fahrten, bon dem Jubel ber Beinlese, bes Relterns u. I. w. woben er in der Unschuld seines Bergens fich schon gum Boraus laut uber ben Gindruck freute, ben bergleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Ottiliens mas then wurden. In biefem Augenblick fab man Ottilien beran tommen, und bie Baroneffe fagte fchnell gu Eduard: Er mochte von diefer vorhabenden Berbftreife ia nichts reden : benn gewöhnlich geschahe bas nicht mos rauf man fich fo lange voraus freue. Eduard verfprach, nothigte fie aber Ottilien entgegen geschwinder ju ge= hen, und eilte ihr endlich, dem lieben Rinde gu, mehrere Schritte voran. Gine hergliche Freude brudte fich in feinem gangen Befen aus. Er tugte ihr bie Sand, In bie er einen Strauf Relbblumen brudte, bie er un. terwegs zusammengepfluckt hatte. Die Baroneffe fühlte fich ben biefem Unblick in ihrem Innern faft erbittert. Denn wenn fie auch bas mas an biefer Reigung ftrafbar fenn mochte, nicht billigen burfte, fo konnte fie bas mas baran liebensmurbig und angenehm mar, jenem unbebeutenben Neuling von Madchen feineswegs gonnen.

Als man fich jum Abendeffen jusammen gesetzt hate te, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Lische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt fich mit bem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheibene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grafen sigende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beynahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innren zu versbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhaltniß zu Ottilien im Sinn hatte; so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sen bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren Zwecken gelangen könne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in ber Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ers grunden wollte, brauchte ben einem so ruhigen, keiness wegs eitlen und überhaupt laconischen Manne verschies dene Bendungen, um zu erfahren was er wünschte. Sie gingen miteinander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charzlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der ans dern Seite des Saals nebeneinander hin und wieder

gingen. Ihr Schweigen und mußiges Umherstehen brachte benn auch juletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen fich zuruck auf ihren Flügel, die Manner auf ben andern, und so schien bies ser Lag abgeschlossen.

## Elftes Capitel.

Ebuard begleitete ben Grafen auf fein 3immer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang ben ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gehachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vies lem Feuer entwickelte. Ein schoner Fuß ist eine große Gabe der Natur. Diese Annuth ist unverwüstlich. Ich habe sie heute im Gehen beobachtet; noch immer mochte man ihren Schuh kuffen, und die zwar etwas barbarissche aber doch tief gefühlte Ehrenbezeugung der Sarmasten wiederholen, die sich nichts besseres kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spige bes Juges blieb nicht allein ber Gegensftand bes Lobes unter zwen vertrauten Mannern. Sie gingen von ber Person auf alte Geschichten und Abensteuer zurud, und kamen auf die hinderniffe, die man ehemals ben Zusammenkunften bieser benden Liebenden entgegengeseigt, welche Muhe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu konnen, daß sie sich liebten.

Erinnerst du dich, fuhr der Graf fort, welch Abensteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennutig bestehen helfen, als unfre hochsten Derrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitlauftigen Schlosse Jusammenkamen? Der Tag war in Feperlichkeiten und Feperlichkeiten hingegangen, ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter frevem liedevollen Gespräch verstreichen.

Den hinweg zu bem Quartler ber hofbamen hatten Sie fich wohl gemerkt, fagte Sbuard. Wir gelangten gludlich zu meiner Geliebten.

Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine fehr häßliche Ehrenwächterinn ben sich behalten hatte; da mir denn, Indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr gut unters hieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an die Gesschichte erinnert, besonders an unsern Ruckzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Garzben. Weil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an den übrigen, vorsben gehen zu können. Aber wie groß war benm Erdssen nen der Thüre unsere Verwunderung! Der Weg war mit Matratzen verlegt, auf denen die Riesen in mehrezren Reihen ausgestreckt lagen und schließen. Der einzige Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an; wir

aber im jugendlichen Muth und Muthwillen fliegen gang gelaffen über die ausgestreckten Stiefel weg, ohne daß auch nur einer von diefen schnarchenden Enakskindern erwacht mare.

Ich hatte große Luft zu ftolpern, fagte ber Graf, bamit es karm gegeben hatte: benn welch eine feltsame Auferstehung murben wir gesehen haben!

In diesem Augenblick schlug die Schlofiglode 3wolf. Es ist hoch Mitternacht, sagte der Graf lachelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Grälligkeit bitten: führen Sie mich heute wie, ich Sie damals führte; ich habe der Baronesse das Bersprechen gegeben sie noch zu besuchen. Wir haben und ben ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben und so lange nicht gesehen, und nichts ist naturlicher als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon sinden und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligs teit erzeigen, versetzte Stuard; nur sind die dren Frauens simmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bezeinander finden, oder was wir sonst für Handel anrichten, die irgend ein wunderliches Ansehn gewinnen.

Rur vhne Sorge! fagte ber Graf: bie Baroneffe erwartet mich. Sie ist um biese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein,

Die Sache ift übrigens leicht, versetzte Ebuard, und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine gesteime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Um Ende deffelben öffnete Stuard eine kleine Thure. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplatz deutete Stuard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetensthure rechts, die benm ersten Versuch sogleich sich öffneste, den Grafen aufnahm und Stuard in dem dunklen Raum gurudlics.

Eine andre Thure links ging in Charlottens Schlafs zimmer. Er hörte reben und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermadchen: ift Ottille schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitt noch unten und schreibt. So zunde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spatt. Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.

Eduard horte mit Entzuden, daß Ottille noch schreibe. Sie beschäftigt sich für mich! dachte er triumsphirend. Durch die Finsterniß ganz in sich selbst geengt sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er fühlte ein unüberwindliches Berlangen ihr noch einmal nahe zu sehn. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgesschoß wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thure, eine sonderbare Verwechselung ging in seiner Seele vor, er suchte die Thure auszudrehen,

er fand fie verschloffen, er pochte leife an, Charlotte borte nicht.

Sie ging in bem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals was sie seit jenem unerwarteten Borschlag des Grasen oft genug ben sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu siehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge und er sollte fort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja sie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie wurden ges lindert seyn.

Da war benn zuletzt die Zuflucht zu ben Thranen um so willsomniner, als sie ben ihr selten statt fand. Sie warf sich auf ben Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard selnerseits konnte von der Thure nicht weg; er pochte nochmals, und zum dritztenmal etwas starker, so daß Charlotte durch die Nachtsstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Gedanke war: es konne, es musse der Hauptsmann seyn; der zweyte: das sey unmiglich! Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschste, sie fürchtete es gehort zu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetens

thure. Sie schalt sich über ihre Furcht: wie leicht kann bie Gräfinn etwas bedürfen! sagte sie zu sich selbst und rief gesaßt und gesetht: Ist jemand da? Eine leise Stimme antwortete: Ich bins. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand bes Hauptmanns Gestalt vor der Thure. Etwas lauter klang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich in diesem Tone fortzussahren. Er verwickelte den rathselhaften Besuch in rathselhafte Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, sagte er zuletzt, muß ich dir nur gestehen. Ich habe ein Gelübbe gethan, heute Abend noch deinen Schuh zu kuffen.

Das ist dir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte. Desto schlimmer, versetzte Eduard, und besto beffer!

Sie hatte sich in einen Seffel gesetzt, um ihre leichte Nachtkleidung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder und sie konnte sich nicht erwehzen, baß er nicht ihren Schuh kußte, und baß, als bleser ihm in der Hand blieb, er ben Fuß ergriff und ihn zartlich an seine Brust drudte.

Charlotte war eine von den Frauen, die von Nastur mäßig, im Cheftande, ohne Vorsatz und Anstrensgung, die Art und Weise ber Liebhaberinnen fortsuhren.
Niemals

Niemals reigte fie ben Mann, ja feinem Berlangen fam fie taum entgegen; aber ohne Ralte und abstofenbe Strenge glich fie immer einer liebevollen Braut, Die felbst bor bem Erlaubten noch innige Scheu tragt. Und fo fand fie Eduard biefen Abend in boppeltem Ginne. Die fehnlich munichte fie ben Gatten meg: benn bie Luftgeftalt bes Freundes ichien ihr Bormurfe ju machen. Aber bas mas Ebuarben hatte entfernen follen, jog ihn nur mehr an. Eine gemiffe Bewegung war an ihr fichts bar. Gie hatte geweint, und wenn weiche Personen baburch meift an Unmuth verlieren, fo gewinnen biejes nigen baburch unendlich, die wir gewöhnlich als fart und gefaßt tennen. Ebuard mar fo liebensmurbig, fo freundlich, fo bringend; er bat fie, ben ihr bleiben gu burfen, er forberte nicht, balb ernft balb icherghaft fuchte er fie zu bereben, er bachte nicht baran, baf er Rechte habe und loschte julett muthwillig die Rerge aus.

In der Lampendammerung fogleich behauptete die finnre Reigung, behauptete die Einbildungefraft ihre Rechte über das Wirkliche. Souard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der hauptmann naher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwartiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und boch lagt fich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil ber Nacht

unter allerlen Gesprächen und Scherzen zu, die um besstio freyer waren als bas herz leiber keinen Theil baran nahm. Aber als Souard bes andern Morgens an bem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahns dungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie fand sich, seltsam genug, allein als sie erwachte.

## 3molftes Capitel.

Mle bie Gefellichaft jum Fruhftud wieder gufams men fam, hatte ein aufmertfamer Beobachter an bem Betragen ber Gingelnen bie Berichiebenheit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen tonnen. Der Graf und bie Baroneffe begegneten fich mit bem fritern Behagen, bas ein paar Liebenbe empfinden, bie fich, nach erbulbeter Trennung, ihrer wechselseitigen Meiaung abermals verfichert halten; bagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschamt und reuig bem Saupt mann und Ottilien entgegen traten. Denn fo ift bie Liebe beschaffen, baß fie allein Recht zu haben glaubt und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war findlich heiter, nach ihrer Weise fonnte man fie offen nennen. Ernft erschien ber Sauptmann; ihm mar ben ber Unterredung mit bem Grafen, indem biefer als les in ihm aufregte mas einige Beit geruht und gefchlas fen hatte, nur ju fuhlbar geworben, bag er eigentlich bier feine Bestimmung nicht erfulle und im Grunde blos in einem halbthatigen Mußiggang binichlenbere. Raum hatten fich die benten Gafte entfernt, als fcon wieder neuer Besuch eintraf, Charlotten willfommen, die aus sich selbst heraus zu gehen, sich zu zerstreuen wünschte; Stuarden ungelegen, der eine doppelte Neigung fühlte sich mit Ottillen zu beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nothigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte sie auch, als die Fremden sich spat entfernten, sogleich auf ihr Zimmer.

Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und ber Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen seizen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenten lasse.

Er war am Ufer des mittelften Teiches nicht weit bon einigen alten Eichbaumen angebunden, auf die man ichon ben funftigen Unlagen gerechnet hatte. hier follte ein Landungsplatz angebracht, unter ben Baumen ein architectonischer Rubesitz aufgeführt werden, wonach blejenigen die über ben See fahren, zu steuern hatten.

Mo wird man denn nun druben bie Landung am besten anlegen? fragte Eduard. Ich follte benten bey meinen Platanen.

Gle fteben ein wenig gu weit rechte, fagte ber

Sauptmann. Landet man welter unten, fo ift man dem Ethloffe naher; boch muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im Hintertheile des Rahns und hatte ein Ander ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls und faßte das andre Ruder; aber als er eben im Abstogen begriffen war, gedachte er Ottillens, gedachte daß ihn diese Wassersahrt verspasten, wer weiß erst wann zurücksühren wurde. Er entsschloß sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Auder und eilte, sich flüchtig entschuldigend, nach Hause.

Dort vernahm er: Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Ben dem angenehmen Gefühle, daß sie für ihn etwas thue, empfand er das lebhafteste Misbehagen sie nicht gegemvärtig zu sehen. Seine Ungebuld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerley und nichts vermochte seine Ausmerksamkeit zu seffeln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückläme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet.

Endlich trat fie herein, glanzend von Liebenswurbigfeit. Das Gefühl etwas fur ben Freund gethan zu
haben, hatte ihr ganzes Wesen über fich selbst gehoben.
Sie legte bas Original und bie Abschrift vor Ebuard
auf ben Tisch. Wollen wir collationiren? sagte fie las
chelnd. Ebuard mußte nicht was er erwiedern sollte.

Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blatter waren mit der größten Sorgfalt, mit einer zapper weiblichen hand geschrieben; dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und frever zu werden: aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Ausgen überlief! Um Gotteswillen! rief er aus, was ist das? Das ist meine hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schlußt war ganz als wenn er ihn selbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit, der größten Zufriedenheit in die Augen. Schuard hob seine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus: Ottilie du liebst mich! und sie hielten einander umfaßt. Wer das andere zuerst ergriffen, ware nicht zu unterscheiden gewesen.

Bon biesem Angenblick an war bie Welt fur Eduars ben umgewendet, er nicht mehr was er gewesen, die Welt nicht mehr was sie gewesen. Sie ftanden vor einander, er hielt ihre Sande, sie sahen einander in die Augen, im Begriff sich wieder zu umarmen.

Charlotte mit bem hauptmann trat herein. Bu ben Entschulbigungen eines langeren Außenbleibens las chelte Ebuard heimlich. D wie viel zu fruh kommt ihr! fagte er zu sich felbft.

Sie setzten sich jum Abendeffen. Die Personen bes heutigen Besuchs murden beurtheilt. Eduard liebes woll aufgeregt sprach gut von einem Jeden, immer scho-

nend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus fets ner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonft über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergeben laffe, heute so milb und nachsichtig sen.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Man niuß nur Ein Wesen recht von Grund aus lieben, ba kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen nieder, und Charlotte sah vor sich hin.

Der hauptmann nahm bas Bort und sagte: Mit ben Gefühlen ber hochachtung, ber Berehrung, ift es boch auch etwas ahnliches. Man erkennt nur erft bas Schatzenswerthe in ber Welt, wenn man solche Gefindnungen an Ginem Gegenstanbe zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich ber Erinnerung beffen zu überlaffen, was biefen Abend zwischen ihr und bem hauptmann vorgegangen mar.

Alls Eduard ans Ufer fpringend ben Kahn vom Lande stieß, Gattinn und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitzten hatte, in der Dammerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger

Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigseit. Das Kreisen des Kahns, das Platschern der Ruber, der über den Wasserspiegel hins schauernde Windhauch, das Sauseln der Robre, das letzte Schweben der Bogel, das Blinken und Wieders plinken der ersten Sterne, alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führe sie weit weg, um sie auszusetzen, sie allein zu lassen, Sie wunderhare Bewegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der hauptmann beschrieb ihr unterbeffen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwen Rudern von Einer Person bewegen und resgieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sev eine angenehme Empfindung manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fahr : und Steuers mann zu senn.

Ben biefen Worten fiel der Freundinn die bevorftes bende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Borfat? Dachte sie ben sich selbst: Weiß er schon davon? vers muthet er's? ober sagt er es zufällig? so daß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkundigt. Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zuruckzukehren.

Es war bas erftemal, baf ber Sauptmann bie Telche befuhr, und ob er gleich im Allgemeinen ibre Tiefe untersucht batte, fo maren ihm boch bie einzelnen Stellen unbefannt. Duntel fing es an zu werben, er richtete feinen Lauf babin, mo er einen bequemen Ort jum Musfteigen vermuthete und ben Augpfad nicht ente fernt mußte, ber nach bem Schloffe fuhrte. Aber auch bon biefer Bahn murbe er einigermaßen abgelenft, als Charlotte mit einer Urt von Mengstlichkeit ben Bunich wiederholte, balb am Lande ju fenn. Er naberte fich mit erneuten Unftrengungen bem Ufer, aber leiber fühlte er fich in einiger Entfernung babon angehalten; er hatte fich feft gefahren und feine Bemubungen wieber los zu fommen waren vergebens. Das war zu thun? Ihm blieb nichts übrig als in bas Baffer ju fteigen, bas feicht genug mar, und bie Freundinn an bas Land gu Gludlich brachte er bie liebe Burbe hinuber, fart genug um nicht zu ichmanten ober ihr einige Gorge ju geben, aber boch hatte fie angftlich ihre Urme um feinen Sals geschlungen. Er bielt fie feft und brudte fie an fich. Erft auf einem Rasenabhang ließ er fie nieber, nicht ohne Bewegung und Bermirrung. lag noch an feinem Salfe; er ichloß fie aufs neue in feine Urme und brudte einen lebhaften Ruß auf ihre Lippen; aber auch im Mugenblick lag er ju ihren Fugen, brudte feinen Mund auf ihre Sand und rief; Charlote te, werben Gie mir vergeben ?

Der Rug, ben ber Freund gewagt, ben fie ihm bemabe gurud gegeben, brachte Charlotten wieber gu fich felbft. Gie brudte feine Sand, aber fie hob ihn nicht auf. Doch indem fie fich zu ihm hinunterneigte und eine Sand auf feine Schultern leate, rief fie aust Daß biefer Augenblick in unferm Leben Epoche mache, fonnen wir nicht verbindern; aber baf fie unfer merth fen, bangt von uns ab. Gie muffen fcheiben, lieber Rreund, und Gie merben icheiben. Der Graf macht Unftalt Ihr Schickfal zu verbeffern; es freut und fcmerzt mich. 3ch wollte es verschweigen bis es gewiß mare; ber Augenblick nothigt mich dieg Geheimnig zu entbeden. Rur in fofern fann ich Ihnen, tann ich mir vergeiben, wenn wir ben Muth haben unfre Lage ju ans bern, ba es bon uns nicht abhangt unfre Gefinnung gu andern. Gie bub ibn auf und ergriff feinen Urm um fich barauf zu ftuten, und so tamen fie stillschweigend nach bem Schloffe.

Nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattinn Eduards empfinden und betrachten mußte. Ihr kam bey diesen Widerspruchen ihr tuchtiger und durchs Leben mannigsaltig geubter Character zu Huste. Immer gewohnt sich ihrer selbst bewußt zu senn, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jetzt nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwunschten Gleichsgewichte zu nähern; ja sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte.

Digitated by Google

Doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnbung, ein freubig bangliches Erzittern, bas in fromme ABunsche und Hoffnungen sich auflöste. Gerührt kniete sie nieber, sie wiederholte ben Schwur ben sie Ebuarden vor dem Alstar gethan. Freundschaft, Neigung, Entsagen gingen vor ihr in heitern Bildern vorübet. Sie fühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine suffe Madigkeit und ruhig schläft sie ein.

### Drenzehntes Capitel.

Ebuard von seiner Selte ist in einer ganz verschies benen Stimmung. Bu schlasen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfällt sich auszuziehen. Die Absschrift des Documents kußt er tausendmal, den Ansaug von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; das Ende wagt er kaum zu kuffen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt, D daß es ein andres Document wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so school die schönste Versicherung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sen. Bleibt es ja doch in seinen Handen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drücken, obsgleich entstellt durch die Unterschrift eines Oritten!

Der abnehmende Mond steigt über den Bald hers vor. Die warme Nacht lockt Eduarden ins Frene; er schweift umher, er ist der unruhigste und der glücklichste aller Sterblichen. Er wandelt durch die Garten; sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zurück; er sindet sich unter Ottiliens Fenstern. Dort setzt er sich auf eine Terrassentreppe. Mauern und Riegel, sagt er zu sich selbst, trennen und zietzt, aber unste Herzen sind

ulcht getreint. Stunde sie vor mir, in meine Arme wurde sie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewisheit! Alles war still um ihn her, kein Lüftchen regte sich, so siill war's, daß er das wühlende Arbeiten emsiger Thiere unter der Erde versnehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hing ganz seinen glücklichen Träumen nach, schlief endslich ein und erwachte nicht eher wieder als die die Sonne mit herrlichem Blick heraufstieg und die frühsten Nebel gewältigte.

Mun fand er fich ben erften Bachenben in feinen Befitungen. Die Arbeiter ichienen ibm zu lange auss zubleiben. Sie famen; es ichienen ihm ihrer zu menig, und die vorgesette Tagesarbeit fur feine ABuniche gu gering. Er fragte nach mehreren Arbeitern : man berfprach fie und ftellte fie im Laufe bes Tages. Aber auch biefe find ihm nicht genug; um feine Borfate ichleunig ausgeführt zu feben. Das Schaffen macht ibm feine Freude mehr: es foll ichon alles fertig fenn, und fur wen? Die Bege follen gebahnt fenn, bamit Ottilie bequem fie geben, bie Gige ichon an Ort und Stelle, bamit Ottilie bort ruben tonne. Auch an bem neuen Saufe treibt er mas er fann: es foll an Ottiliens Geburtetage gerichtet werben. In Couarde Gefinnuns gen, wie in feinen Sandlungen ift fein Daag mehr. Das Bewußtseyn zu lieben und geliebt zu werben treibt ihn ins Unendliche. Wie verandert ift ihm bie Unficht von allen Ihnmern, von allen Umgebungen! Er findet fich in seinem eigenen hause nicht mehr. Ottiliens Gen genwart verschlingt ihm alles: er ist gang in ihr vers sunten; keine andre Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; alles was in seiner Nastur gebändigt war bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet bieses leibenschaftliche Treiben und wunscht ben traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jetzt mit einem einseitigen Triebe übermäßig gefördert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Zusammenleben berechnet. Der Berskauf des Borwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Absrede nach in ihre Casse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und im Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie foll er Charlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelsber aufnehmen, und zu deren Abtragung die Jahlungestermine anweisen, die vom Borwerksverkauf zurückgesblieben waren. Es ließ sich fast ohne Berlust, durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte fregere Hand;

man leistete, ba alles im Gange, Arbeiter genug vors handen waren, mehr auf Einmal und gelangte gewiß und bald jum Zweck. Eduard stimmte gern ben, weil es mit seinen Absichten übereintraf.

Im innern herzen beharrt indessen Charlotte ben bem mas sie bedacht und sich vorgesetzt, und mannlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Bertraullchkeit nur versmehrt. Sie erklaren sich wechselseitig über Eduards Leidenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottillen naher an sich, beobachtet sie strenger, und jesmehr sie ihr eigen herz gewahr worden, desto tiefer blicht sie in das herz bes Madchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entfernen.

Nun scheint es ihr eine gludliche Kugung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension ershalten: denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich has ben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurückkehren; der Hauptmann entsernte sich, wohlversorgt; und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Verhältnis hoffte Charlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig den sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen seichränktern Zustand konne man zurückkehren, ein gewaltsam Enthundenes lasse sich wieder ins Enge bringen.

Eduard empfand indessen die Hindernisse sehr hoch, die man ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottillen auseinander hielt, daß man ihm erschwerte sie allein zu sprechen, ja sich ihr zu näshern, außer in Gegenwart von mehreren; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches andere. Konnte er Ottillen flüchtig sprechen, so war es nicht nur sie seiner Liebe zu versichern, sondern sich auch über seine Gattinn, über den Hauptmann zu bez schweren. Er fühlte nicht, daß er selbst durch sein wege war; er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, daß sie ben dem Geschäft gegen die erste Abrede gewilligt, ja er hatte sie selbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der haß ist parthenisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem Hauptmann. Als Sduard sich einst gegen Ottilien über den letztern beklagte, daß er als Freund und in einem solchen Verhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetze Ottilie unbedachtsam: es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz reds lich gegen Sie ist. Ich horte ihn einmal zu Charlotten sagen, wenn uns nur Sduard mit seiner Flotendubelen verschonte: es kann daraus nichts werden und ist für die Zuhdrer so lästig. Sie können denken, wie mich das geschwerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Raum

Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon ber Geist zuflüsterte, baß sie hatte schweigen sollen; aber es war heraus. Stuards Gesichtszüge verwandelten sich. Die hatte ihn etwas mehr verdroffen: er war in seinen liebssten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlischen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schredlich es für einen Dritten sen, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verletzen zu lassen. Er war beleidigt, wuthend um nicht wieder zu vergeben. Er sühlte sich von allen Pflichten losges sprochen.

Die Nothwendigkeit mit Ottilien zu senn, sie zu sehen, ihr etwas zuzuslüstern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß sich ihr zu schreiben, sie um einen geheimen Brieswechsel zu bitten. Das Streischen Papier, worauf er dieß laconisch genug genthan hatte, lag auf dem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergeführt, als der Kammerdiener herseintrat, ihm die Haare zu träuseln. Gewöhnlich, um um die Hige des Eisens zu versuchen, budte sich dieser nach Papierichnigeln auf der Erde; dießmal ergriff er das Billet, zwickte es eilig und es war versengt. Eduard den Mißgriff bemerkend riff es ihm aus der Hand. Bald darauf setze er sich hin, es noch einmal zu schreiben; es wollte nicht ganz so zum zweptenmal aus der Feber.

Er fühlte einiges Bebenken, einige Beforgnis, die er jeboch überwand. Ottilien wurde bas Blattchen in bie Sand gedrückt, ben ersten Augenblick wo er sich ihr nahern konnte.

Ottilie versaumte nicht ihmt zu antworten. Unges lefen ftedte er bas Zettelchen in die Weste, die modisch turz es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und fiel, ohne von ihm beinertt zu werden, auf ben Boben. Charlotte sah es und hob es auf; und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von beis ner Hand, sagte sie, bas du vielleicht ungern verlbrest.

Er mar betroffen. Berftellt fie fich? bachte er. 3ft fie ben Inhalt bes Blattchens gewahr geworben, ober irrt fie fich an ber Mehnlichteit ber Sande? Er hoffte, er bachte bas lettre. Er mar gewarnt; boppelt ges marnt, aber biefe fonderbaren gufalligen Beichen, burch bie ein boberes Wefen mit uns ju fprechen fcheint, mas ren fefter Leibenschaft unverftanblich; vielmehr indem fie ibn immer weiter führte, empfand er bie Befcbran-Tung in ber man ihn zu halten fchien, immer unanges nehmer. Die freundliche Befelligfeit verlor fich. Berg war verschloffen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen gu fenn genothigt mar, fo gelang es ibm nicht, feine frubere Reigung gu ihnen in feinem Bufen wieder aufzufinden, ju beleben. Der ftille Bors wurf, ben er fich felbit bieruber machen mußte, war ibm unbequem und er suchte fich burch eine Urt von

humor gu belfen, ber aber, weil er ohne Liebe mar, auch ber gewohnten Unmuth ermangelte.

Ueber alle biese Prufungen half Charlotten ihr ins neres Gefühl hinmeg. Sie war sich ihres eruften Bore sages bewußt, auf eine so schone eble Reigung Berzicht zu thun.

Wie sehr wunscht sie jenen bevben auch zu hulfe zu kommen. Entfernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend seyn, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor die Sache gegen bas gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erzinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Bege. Sie sucht sich darüber im Allgemeinen auszudrücken; das Allgemeine past auch auf ihren eignen Justand, ben sie auszusprechen scheut. Ein jeder Wink, den sie Ottilien geben will, deutet zurück in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen konnte.

Schweigend halt fie daher die Liebenden noch ims mer auseinander, und die Sache wird dadurch nicht besefer. Leise Andeutungen, die ihr manchmal entschlupfen, wirken auf Ottilien nicht: benn Eduard hatte diese von Charlottens Neigung jum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wunsche, die er nun auf eine anständige Weise zu bewirken benke.

Ottilie getragen burch bas Gefühl ihrer Unschuld, auf bem Wege ju bem erwunschtesten Glud, lebt nur

fur Souard. Durch die Liebe ju ihm in allem Guten gestärkt, um feinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossener gegen andre, findet sie sich in einem hims mel auf Erden.

So setzen alle zusammen, jeder auf seine Belse, bas tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; als les scheint seinen gewöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele sieht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts die Rede mare.

### Bierzehntes Capitel.

Bon bem Grafen war inbessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein boppplter, eisner zum Borzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies, der andre hingegen, der ein entschiedes nes Anerdieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hofs und Geschäftsstelle, den Charakter als Masjor, ansehnlichen Gehalt, und andre Bortheile, sollte wegen verschiedener Nebenumskände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hossnungen und verdarg was so nahe bevorstand.

Indeffen setzte er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie
alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben konnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß
für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottillens Geburtstag manches beschleunige. Nun wirten die
benden Freunde, obschon ohne ausbrückliches Einvers
ständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zus
frieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder bie Caffe verftartt hat; bie ganze Anstalt rudt auf bas rafchefte vorwarts.

Die bren Teiche in einen See zu permanbeln hatte jest ber Sauptmann am liebsten gang widerrathen. Der untere Damm war ju verftarten, bie mittlern abzutras gen, und bie gange Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenflich. Bende Arbeiten aber, wie fie ineinander wirten tonnten, maren icon angefangen, und hier tam ein junger Architect, ein ehemaliger 3bg. ling bes Sauptmanns, febr ermanicht, ber theile mit Unftellung tuchtiger Meifter, thells mit Berbingen ber Arbeit, mo fich's thun lief, bie Sache forberte und bem Berte Sicherheit und Dauer verfprach; moben fich ber Sauptmann im Stillen freute, bag man feine Entfernung nicht fublen murbe. Denn er hatte ben Grundfat, aus einem übernommenen unvollendeten Beschaft nicht ju scheiben, bis er feine Stelle genngsam erfett fabe. Ja er perachtete biejenigen, bie, um ihren Abgang fuhlbar zu machen, erft noch Bermirrung in ihrem Rreise anrichten, indem fie als ungebildete Gelbit. ler bas ju gerftoren munichen, woben fie nicht mehr fortwirfen follen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Dttiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, ober sich's recht aufrichtig bekannte. Nach Charlottens obgleich neiblosen Gesunnungen konnte es boch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Otte liens, ihre Gludsumftande, das Berhaltniß zur Famille berechtigten fie nicht als Roniginn eines Tages zu erscheinen. Und Sbuard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und naturlich erfreuen sollte.

Alle kamen baher stillschweigend in dem Borwande überein, als wenn an biesem Tage, ohne weitere Besziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und ben diesem Anlas konnte man dem Bolke so wie den Freunden ein Fest ankundigen.

Eduards Reigung war aber granzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte; so kannte er auch kein Maaß des hingebens, Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage perehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu armliche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit handelsleuten und Moder handlern in beständigem Verhältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer mit rothem Saffian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen, und angefüllt mit Geschenken einer solchen Schale würdig.

Noch einen andern Borfchlag that er Stuarben. Es war ein fleines Feuerwert vorhanden, bas man immer abzubrennen verfaumt hatte. Dieg tonnte man leicht verstärken und erweitern. Sbuard ergriff ben

Gebanten und jener versprach fur die Musfuhrung gu forgen. Die Sache follte ein Geheimniß bleiben.

Der hauptmann hatte unterbeffen, je naher ber Tag heranrudte, seine polizeplichen Einrichtungen gestroffen, die er für so nothig hielt, wenn eine Maffe Menschen zusammen berufen ober gelockt wird. Ja sos gar hatte er wegen bes Bettelns, und andrer Unbequems lichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen.

Eduard und sein Bertrauter bagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Um mittelsten Teische vor jenen großen Sichbaumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellsschaft sich aufhalten, um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was auf dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichkeit anzuschauen.

Unter einem andern Borwand ließ daher Sduard ben Raum unter ben Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlich= keit des Baumwuchses sowohl an Sobie als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empfand darüber die größte Freude. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her seyn? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause kam, schlug er in alten Tagebüchern nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich geführt hatte. 3war

biese Pflanzung konnte nicht barin erwähnt seyn, aber eine andre häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, beren sich Sduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bande; der Umstand sindet sich: aber wie erstaunt, wie erfreut ist Eduard, als er das wunderbarste Busanmentreffen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpflanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt,

# Funfzehntes Capitel.

Endlich leuchtete Sbuarben ber sehnlich erwartete Morgen und nach und nach stellten viele Gaste sich ein: benn man hatte die Einladungen weit umber geschickt, und manche die das Legen des Grundsteins versaumt hatten, wovon man so viel artiges erzählte, wollten diese zweite Feperlichkeit um so weniger verfehlen.

Bor Tafel erschienen die Zimmerleute mit Musit im Schloßhofe, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stufenweise übereinander schwankenden Laub und Blumenreisen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß, und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmustung seihene Tücher und Bander von dem schonen Gesschlecht. Indes die herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe aufgehalten und baselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um manches Band gebracht; so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer grossen Menge, auf die Hohe wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach ber Tafel bie Gefellichaft einis germaßen gurud. Sie wollte feinen fenerlichen formlisden Bug und man fand fich baher in einzelnen Partieen, phne Rang und Ordnung, auf bem Plat gemachlich ein. Charlotte zogerte mit Ottilien und machte daburch die Sache nicht besser: benn weil Ottilie wirklich die lette war die herantrat, so schien es als wenn Trompes ten und Pauken nur auf sie gewartet hatten, als wenn die Feperlichkeit ben ihrer Ankunft nun gleich beginnen mußte.

Dem hause bas rohe Ansehn zu nehmen, hatte man es mit grunem Reisig und Blumen, nach Angabe des hauptmanns, architectonisch ausgeschmuckt, allein ohne bessen Mitwissen hatte Eduard ben Architecten veranslaßt, in den Gesims das Datum mit Blumen zu bezieichnen. Das mochte noch hingehen; allein zeitig geznug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, daß nicht auch der Name Ottiliens im Giebelfelde glanzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon fertigen Blumenbuchstaben bey Seite zu bringen,

Der Kranz war aufgestedt und weit umber in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bander und Tuscher in der Luft und eine kurze Rede verscholl zum größe ten Theil im Winde. Die Feperlichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umkreisesten Platze vor dem Gebäude sollte nun angehen. Ein schmuder Zimmergeselle führte Eduarden ein flinkes Bauermädchen zu, und forderte Ottillen auf, welche daneben stand. Die beyden Paare fanden sogleich ihre

Nachfolger und balb genug wechselte Stuard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jungere Gesellschaft mischte fich frohlich in den Tang des Bolts, indeg die alteren beobachteten.

Sodann, ehe man sich auf ben Spaziergangen zersftreute, ward abgerebet, bag man sich mit Untergang ber Sonne ben den Platanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrebe mit dem Kammerdiener, ber auf der andern Seite, in Gesellschaft bes Feuerwerkers, die Lusterscheisnungen zu besorgen hatte.

Der hauptmann bemerkte ble dazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Bergnugen; er wollte wegen bes zu erwartenden Andrangs der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er moge shm biesen Theil der Feyerlichkeit doch allein überlaffen.

Schon hatte sich das Bolf auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen eutblößten Dämme gedrängt,
wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne
ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter
den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand
ben Ort unvergleichlich und freute sich in Sedanken,
kunftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so
mannigsaltig begränzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine volltommene Bindftille versprachen bas nachtliche Feft zu begunftigen, als auf

einmal ein entsetzliches Geschren entstand. Große Schols len hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drangen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Platz harben und nun konnte Niemand vorwarts noch zurud.

Jebermann fprang auf und bingu, mehr um gu schauen als zu thun: benn mas mar ba zu thun mo Diemand hinreichen konnte. Rebft einigen Entichloffe= nen eilte ber Sauptmann, trieb fogleich bie Menge von bem Damm herunter nach ben Ufern, um ben Sulfrei= chen frene Sand zu geben, welche die Berfinkenben berauszuziehen suchten. Schon maren alle, theils burch eignes, theils burch fremdes Bestreben, wieder auf bem Trodnen, bis auf einen Rnaben, der burch allgu angft= liches Bemuben, fatt fich bem Damm zu nahern, fich bavon entfernt hatte. Die Rrafte ichienen ibn zu verlaffen, nur einigemal tam noch eine Sand, ein guß in Ungludlicher Beise mar ber Rahn auf ber anbern Geite, mit Feuerwert gefüllt, nur langfam tonnte man ihn ausladen und bie Sulfe verzogerte fich. Sauptmanns Entschluß mar gefaßt, er warf bie Dber= fleider meg, aller Augen richteten fich auf ihn, und feine tuchtige fraftige Gestalt flofte Jebermann Butrauen ein; aber ein Schren ber Ueberraschung brang aus ber Denge berbor, als er fich ins Baffer fturgte. Jedes Auge begleitete ibn, ber als geschickter Schwimmer ben Rna=

ben balb erreichte und ihn, jedoch fur tobt, an bent Damm brachte.

Indessen ruberte ber Rahn herben, ber Hauptmann bestieg ihn und forschte genau von ben Anwesenden, ob benn auch wirklich alle gerettet seyen. Der Chirurgus kommt und übernimmt ben todtgeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzusehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, bis ihm gesetzte versständige Leute, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der einzelnen bengetragen, auf das heiligste versichern, daß alle gerettet seyen.

Charlotte sieht ihn nach Hause gehen, sie benkt, baß Wein und Thee, und was sonst nothig ware, versschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhns lich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellsschaft, die sich noch unter den Platanen besindet; Eduard ist beschäftigt Jedermann zuzureden: man soll bleiben; in kurzem gedenkt er das Zeichen zu geden und das Feuerswerk soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschieden das jetzt nicht am Platze sen, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genosen werden konne; sie erinnert ihn, was man dem Gezetteten und dem Retter schuldig sen. Der Chirurgus wird schon seine Pslicht thun, versetzte Eduard. Er ist mit allem versehen und unser Zudringen ware nur eine hinderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Otstillen, die sich sogleich jum Weggehn anschiedte. Eduard ergriff ihre Hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Bur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne und werden die Scheintodten erswachen und die Lebendigen sich abtrocknen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen; endlich wollte Niemand der letzte seyn und so folgten alle. Souard und Ottilie fanden sich ale lein unter den Platanen. Er bestand darauf zu bleiben, so dingstlich sie ihn auch dat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren. Nein, Ottilie! rief er: das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnelichen Wege. Dieser überraschende Borfall von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die meine! Ich habe dir's schon so oft gesagt und geschwozen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Rahn von der andern Seite schwamm heruber. Es war der Rammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottille, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir an deiner Selte sigend, es mit zu genießen. Bartlich bescheiden seite er sich neben sie ohne sie zu bestühren.

Rateten rauschten auf, Ranonenschläge bonnerten,

Leuchtkingeln stiegen, Schwarmer schlängelten und platzten, Raber gischten, jedes erst einzeln, bann gepaart,
bann alle zusammen, und immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Souard bessen Busen brannte,
perfolgte mit lebhaft zufriedenem Blick biese feurigen Erscheinungen. Ottillens zartem, aufgeregten Gemuth
war bieses rauschende blitzende Entstehen und Berschwinben eher angstlich als angenehm. Sie lehnte sich schücktern an Souard, bem biese Annaherung, dieses Zutrauen
bas volle Gefühl gab, daß sie ihm ganz angehore.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wleder eingestreten, als der Mond aufging und die Pfade der benden Rudkehrenden beleuchtete. Eine Figur, den hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg, und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem kestlichen Tage versäumt worden sen. Der Mond schien ihm ins Gesicht und Eduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers. Aber so glücklich wie er war, konnte er nicht ungehalten sen, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worden. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück hin. Er hatte jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Gränzen schien.

Bu hause war indest alles erwunscht gelungen. Die Thatigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Mothigen, der Benstand Charlottens, alles wirkte zus sammen und der Anabe ward wieder zum Leben hergestellt.

ftellt. Die Gafte gerffreuten fich, fowohl um noch ets was vom Feuerwert aus ber Ferne zu feben, als auch, um nach folchen verworrnen Scenen ihre rubige heimat wieder zu betreten.

Auch hatte ber Hauptmann, geschwind umgekleis bet, an der nothigen Borsorge thatigen Antheil genoms men; alles war beruhigt und er fand sich mit Charlotsten allein. Mit zutraulicher Freundlichkeit erklarte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte dies sen Abend so viel erlebt, daß diese Entbedung wenig Eindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich ausopserte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bes beutende Zukunft aber keine ungluckliche zu weissagen.

Eduarden, der mit Ottilien hereintrat, wurde die beworstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls anges fundigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es hatte übel empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerklam und gufries ben bie gute und ehrenvolle Lage in die der hauptmann versetzt werden sollte. Unbandig brangen seine geheis men Bunsche ben Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottillen. Man hatte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen konnen.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr 3immer trat und ben kostlichen kleinen Coffer auf ihrem Tissche fand. Sie saumte nicht ihn zu eröffnen. Da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spitzen wetteiserzten an Feinheit, Zierlichkeit und Kosibarkeit. Auch war der Schnuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Abssicht, sie mehr als einmal vom Kopf bis auf den Fuß zu kleiden: es war aber alles so kostbar und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zuzueignen getraute.

## Sechzebntes Capitel.

Des andern Morgens war der hauptmann versichwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurückgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einspligen Absschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: denn in dem zwenten Briefe bes Grafen, den ihr der Hauptmann zuletzt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhafte Heirat die Rede; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmerksfamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gezwiß und entsagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte fie nun auch die Gewalt, die fie über fich selbst ausgeübt, von andern fordern zu fonsen. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, andern sollte das Gleiche möglich senn. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um somehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden muffe.

Unfer Freund hat und verlaffen, fagte fie: wir find nun wieder gegen einander über wie vormals, und es

tame nun wohl auf uns an, ob wir wieder vollig in den alten Buftand gurudtehren wollten.

Eduard, ber nichts vernahm als was seiner Leidens schaft schmeichelte, glaubte baß Charlotte durch diese Borte ben früheren Wittwenstand bezeichnen und, obs gleich auf unbestimmte Beise, zu einer Scheidung hoffs nung machen wolle. Er antwortete beshalb mit Lächeln: Warum nicht? Es tame nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand sich daher gar sehr betrogen, als Charlotte versetze: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegenwärtig nur zu mahlen; denn es findet sich eine doppelte Gelegenheit, ihr Verhaltnisse zu geben die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Penssion zuruckkehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenoms men werden, um mit einer einzigen Tochter alle Borztheile einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indeffen, verletzte Eduard ziemlich gefaßt, hat Ottilie fich in unserer freundlichen Gesellschaft so ver- wohnt, daß ihr eine andre wohl schwerlich willtommen sen mochte.

Wir haben uns alle verwöhnt, sagte Charlotte, und du nicht zum letten. Indeffen ift es eine Epoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ers mahnt, an das Beste sammtlicher Mitglieder unseres

fleinen Birtele ju benten und auch irgend eine Aufopfes rung nicht zu verfagen.

Wenigstens finde ich es nicht billig, versetzte Sbuard, baß Ottilie aufgeopfert werbe, und das geschähe doch wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hins unter sließe. Den Nauptmann hat sein gutes Geschick hier aufgesucht; wir durfen ihn mit Ruhe, ja mit Beshagen von uns wegscheiden laffen. Wer weiß was Ote tilien bevorsteht; warum sollten wir uns übereiten?

Was uns bevorsteht ist ziemlich flar, versetzte Chars lotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nahrt sich auch von ihrer Seite. Barum sollen wir nicht mit Worten ausspreschen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sols len wir nicht soviel Borsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man auch fogleich barauf nicht antworten kann, verseigte Eduard, ber fich zusammennahm; so läßt fich boch soviel sagen, baß man eben alsbann fich am ersten entschließt abzuwarten was und die Zukunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

hier vorauszuschen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner großen Weisheit, und soviel lagt fich auf alle Falle gleich sagen, daß wir bende nicht mehr jung genug find, um blindlings bahin zu gehen, wohin man nicht mochte oder nicht follte. Niemand kann mehr für und forgen; wir muffen unfre eigenen Freunde fenn, unfre eigenen Hofmeister. Niemand erwartet von und, bag wir und in ein Acuferstes verlieren werben, Niemand erwartet und tabelnswerth oder gar lacherlich zu finden.

Kannst bu mir's verdenken, versetzte Eduard, ber die offne reine Sprache seiner Gattinn nicht zu erwies bern vermochte: kannst du mich schelten, wenn mir Otstiliens Gluck am Herzen liegt? und nicht etwa ein kunfstiges, bas immer nicht zu berechnen ist; sondern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstsbetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft geriffen, und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens sühle mich nicht grausam genug, ihr eine solche Beränderung zuzumuthen.

Charlotte ward gar wohl die Entschloffenheit ihres Gemahls hinter seiner Berftellung gewahr. Erst jeht fuhlte sie, wie weit er sich von ihr entfernt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Rann Ottilie glucklich senn, wenn sie und entzwent! wenn sie mir einen Gateten, seinen Kindern einen Bater entreift!

Fur unfere Rinder, badhte ich, mare geforgt, fagte Ebuard lachelnd und falt; etwas freundlicher aber fügte er hingu: Wer wird auch gleich bas Neugerfie benten!

Das Meuferste liegt ber Leibenschaft ju allernachst,

bemerkte Charlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, ben guten Rath nicht ab, nicht die Hulfe die ich uns biete. In truben Fallen muß berjenige wirken und hels fen ber am klärsten sieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Ebuard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuthen, daß ich auf meln wohlerworbenes Gluck, auf die schönsten Rechte, auf dich so gerabehin Berzicht leisten soll?

Ber fagt bas? versette Eduard mit einiger Bers legenheit.

Du selbst, versetzte Charlotte: indem du Ottilien in der Rabe behalten willst, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich bringen; aber wenn du dich nicht überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht lange mehr betrügen konnen.

Eduard fühlte wie Recht sie hatte. Ein ausgesproche nes Wort ist fürchterlich, wenn es das auf einmal aussspricht, was das Derz lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal klar, was du vorhast.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit bir bie benden Borschläge zu überlegen. Bende haben viel Gutes. Die Pension wurde Ottilien am gemäßesten senn, wenn ich betrachte, wie das Kind jetzt ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedenke, was sie werden soll. Sie legte barauf um=

stånblich ihrem Gemahl die benden Berhaltnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Mennung betrifft; so wurde ich das Haus jener Dame der Pension vorzies ben aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Neigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Ebuard ichien ihr Benfall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, bie barauf auszging etwas Entscheibendes zu thun, ergriff sogleich bie Gelegenheit, als Sbuard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im Stillen porbereitet hatte, auf die nachsten Tage festzusetzen.

Eduard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgedacht, kunfts lich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glücke zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlaffen; allein schon war innerlich sein Entschluß gesaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende unabssehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich seln Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Borbewußt Charlottens, die er jedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er ben Ottisliens Abreise nicht gegenwärtig sepn, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Vorschub.

Er befahl seine Pferde, gab bem Kammerdiener die nds thige Unweisung was er einpacken und wie er ihm folgen solle, und so, wie schon im Stegreife, setzte er fich hin und schrieb.

#### Eduard an Charlotten.

Das Uebet, meine Liebe, bas uns befallen hat, mag heilbar fenn ober nicht, bief nur fuhl' ich, wenn ich im Augenblide nicht verzweifeln foll, fo muß ich Aufschub finden fur mich, fur uns alle. Indem ich mich aufopfre fann ich forbern. 3ch verlaffe mein Saus und febre nur unter gunftigern rubigern Ausfichten que rud. Du follft es indeffen befigen, aber mit Ottilien. Ben bir will ich fie miffen, nicht unter fremben Menfchen. Corge fur fie, behandle fie wie fonft, wie bie ber, ja nur immer Hebevoller, freundlicher und garter. Sich verspreche fein beimliches Berhaltniß zu Ottilien zu fuchen. Laft mich lieber eine Beit lang gang unwiffenb. wie ihr lebt; ich will mir bas Befte benten. Dente auch fo von mir. Dur, was ich bich bitte, auf bas innigfte, auf bas lebhaftefte: mache feinen Berfuch Dta tilien fonft irgendmo unterzugeben, in neue Berhaltniffe au bringen. Muffer bem Begirt beines Schloffes, beis nes Parts, fremben Menfchen auvertraut, gebort fie mir und ich werde mich ihrer bemachtigen. Ehrst du aber meine Reigung, meine Buniche, meine Schmersgen; schmeichelft du meinem Wahn, meinen hoffnungen: so will ich auch der Genesung nicht widerstreben, wenn fie fich mir anbietet. —

Diefe lette Bendung floß ihm aus ber Feber, nicht aus bem Bergen. Ja wie er fie auf bem Papier fah, fing er bitterlich zu weinen an. Er follte auf irs gend eine Beife bem Gluck, ja bem Ungluck Ottilien ju lieben, entfagen! Bett erft fuhlte er mas er that. Er entfernte fich, ohne zu miffen mas baraus entsteben tonnte. Er follte fie wenigstens jest nicht wiederseben; ob er fie je wiederfahe, melche Sicherheit fonnte er fich baruber versprechen? Aber ber Brief mar geschrieben; bie Pferde ftanden vor der Thur; jeden Mugenblick mußte er furchten Ottilien irgendmo ju erblicken und jugleich feinen Entichluß vereitelt zu feben. Er faßte fich; er bachte baß es ihm boch moglich fen, jeben Mus genblid jurudzutehren und burch bie Entfernung geras be feinen Bunichen naher ju fommen. Im Gegentheft ftellte er fich Dttilien vor, aus bem Saufe gebrangt, wenn er bliebe. Er fiegelte ben Brief, eilte die Treppe binab und ichwang fich aufs Pferd.

Alls er benm Wirthshause vorbenritt, fab er ben Bettler in ber Laube figen, ben er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser faß behaglich an feinem

Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbletig, ja anbetend vor Eduarden. Eben diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Urm führte; nun erinnerte sie ihn schmerzlich an die glücklichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gefühl dessen was er zurückließ war ihm unerträgzlich; nochmals blickte er nach dem Bettler: D du Besneibenswerther! rief er aus: du kannst noch am gestrisgen Ulmosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glücke!

## Siebzehntes Capitel.

Ottille trat ans Fenster als sie Jemanden wegreisten horte und sah Eduarden noch im Ruden. Es kam ihr wunderbar vor, daß er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne shr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdenklicher, als Charslotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlen Gegenständen sprach, aber des Gemahls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Dops pelt betroffen war sie daher, ben ihrer Zurückunst den Tisch nur mit zwen Gebecken besetzt zu finden.

Wir vermiffen ungern geringscheinende Gewohnheisten, aber schmerzlich empfinden wir erft ein solches Entsbehren in bedeutenden Fällen. Eduard und der Hauptsmann fehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum ersstenmal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Otstillen scheinen als wenn sie abgesetzt ware. Die benden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hoffnung ihn bald wieder zu sehen. Das einzige troftete Ottillen in ihrer Lage, daß sie glaus

ben tonnte, Eduard fen, um den Freund noch eine Strede ju begleiten, ibm nachgeritten.

Allein, ba fie von Tische aufstanden, sahen fie Ebuards Reisewagen unter bem Fenster, und als Charslotte einigermaßen unwillig fragte: wer ihn hieher bestellt habe; so antwortete man ihr, es sen der Kammers biener, der hier noch einiges auspacken wolle. Ottille brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Berwunderung und ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Loffel und mancherlen was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein langeres Außenbleiben zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz troden: sie verstehe nicht was er damit sagen wolle; denn er habe ja alles was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluß. Der gewandte Mann, dem es freylich nur darum zu thun war, Ottilien zu sprechen, und sie beswegen unter irgend einem Borwande aus dem Zimmer zu locken, wußte sich zu entschuldigen und auf seisnem Berlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünschte; allein Charlotte lehnte es ab, der Kammerdiener mußte sich entsernen, und der Wagen rollte fort.

Es war fur Ottilien ein ichredlicher Augenblid. Sie verftand es nicht, fie begriff es nicht; aber bag ihr Eduard auf geraume Beit entriffen mar, tonnte fie fühlen. Charlotte fühlte ben Zustand mit und ließ sie allein. Wir wagen nicht ihren Schmerz, ihre Thranen zu schildern, sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, daß er ihr nur über diesen Tag weghelfen mochte; sie übersstand ben Tag und die Nacht, und als sie sich wieders gefunden, glaubte sie ein anderes Wesen anzutreffen.

Sie hatte fich nicht gefaßt, fich nicht ergeben, aber fie mar, nach fo großem Berlufte, noch ba und hatte noch mehr zu befürchten. Ihre nachfte Sorge, nach= bem bas Bewußtfenn wiedergekehrt, war fogleich: fie mochte nun, nach Entfernung ber Manner, gleichfalls entfernt werben. Gie ahnbete nichts von Eduards Dros hungen, wodurch ihr ber Aufenthalt neben Charlotten gefichert war; boch biente ihr bas Betragen Charlottens ju einiger Beruhigung. Diese suchte bas gute Rind gu beschäftigen und ließ fie nur felten, nur ungern von fich : und ob fie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken bermag, fo fannte fie boch die Macht der Besonnenheit, bes Bewußtseyns, und brachte baber manches zwischen fich und Ottilien gur Sprache.

So war es fur biese ein großer Troft, als jene gestegentlich, mit Bebacht und Borsatz, die weise Betrachstung anstellte: Wie lebhaft ift, sagte sie, die Dankbarskeit berjenigen benen wir mit Ruhe über leibenschaftliche Berlegenheiten hinaushelfen. Lag und freudig und munter in das eingreifen, was die Manner unvollendet zus

rudgelaffen haben; fo bereiten wir uns die ichonfte Aussficht auf ihre Rudfehr, indem mir bas was ihr ftursmendes ungedulbiges Wefen zerftoren mochte, burch unfre Mäßigung erhalten und fordern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, verssetzte Ottilie; so kann ich nicht bergen, daß mir baben die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und gesängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Bersstand, Klugheit, Schonung anderer, Anmuth und Liesbenswürdigkeit, selbst für mehrere Stunden, verloren gingen, und oft statt alles des Guten was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unsheil und Berwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen badurch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden.

Charlotte gab ihr Recht; boch fetzte fie bas Ges sprach nicht fort: benn fie fuhlte nur zu wohl, baf auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, ber zwar nicht gewöhnlich, aber boch ofter als es wunsschenswerth war, sein Bergnugen, seine Gesprachigkeit, feine Thatigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Satte ben jener Meugerung Charlottens fich Ottille bie Manner, besonders Couarden, wieder heran denken konnen; so war es ihr um besto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Heirath des Hauptmanns, wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache fprach, wodurch benn alles ein andres Ansehn gewann, als sie nach Stuards frühern Bersicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dies vermehrte sich die Ausmerkssamkeit Ottiliens auf jede Acuserung, jeden Bink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharffinnig, argwöhnisch geworden ohne es zu wissen.

Charlotte burchdrang indeffen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blid und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, woben sie Ottilien bes ständig Theil zu nehmen nothigte. Sie zog ihren hauss halt, ohne Banglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie alles genau betrachtete, so hielt sie den leibenschaftlichen Borsfall für eine Art von glucklicher Schickung. Denn auf bem bisherigen Wege ware man leicht ins Granzenlose gerathen und hatte den schonen Zustand reichlicher Glucksgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Areiben, wo nicht zerstort, boch erschüttert.

Was von Parkanlagen im Gange mar, fibrte fie nicht. Sie ließ vielmehr bassenige fortsetzen, was zum Grunde tunftiger Ausbildung liegen mußte; aber baben hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurucktehrender Gesmahl sollte noch genug erfreuliche Beschäftigung finden.

Ben biefen Arbeiten und Borfagen konnte fie nicht genug bas Berfahren bes Architecten loben. Der See

lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Mugen, und bie neu entstandenen Ufer zierlich und mannigfaltig bes pflanzt und beraset. An dem neuen Hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nothig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da wo man mit Vergnügen wieder von vorn anfangen konnte. Daben war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessire sie an allem als diese Betrachtung.

Willfommen war ihr baber eine Unftalt, ju ber man bie Bauerfnaben versammelte und bie barauf abe gielte, ben weitlauftig gewordenen Part immer rein gu erhalten. Eduard hatte icon ben Gebanten gehegt. Man ließ ben Rnaben eine Urt von heitrer Montirung machen, die fie in ben Abendftunden anzogen, nachbem fie fich burchaus gereinigt und gefaubert hatten. Garberobe war im Schloß; bem verftanbigften, genaus ften Knaben vertraute man bie Aufficht an; ber Archis tect leitete bas Gange, und ehe man fich's perfah. fo batten die Rnaben alle ein gewiffes Geschick. Dan fanb an ihnen eine bequeme Dreffur und fie verrichteten ibr Beschäft nicht ohne eine Urt von Manober. wenn fie mit ihren Scharreifen, gestielten Defferflingen. Rechen, fleinen Spaben und Saden und webelartigen Befen einhergezogen; wenn andre mit Rorben binters brein famen, um Unfrant und Steine ben Geite gu fchaffen; andre bas bobe große eiferne Balgenrad hinter

fich herzogen: so gab es einen hubschen erfreulichen Aufzug, in welchem ber Architect eine artige Folge von Stellungen und Thatigkeiten fur ben Fries eines Garstenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen sah barin nur eine Art von Parabe welche ben rucklehrenden hausherrn balb begrußen sollte.

Dieg gab ibr Duth und Luft ihn mit etwas Mebnlichem ju empfangen. Man hatte geither bie Mabchen bes Dorfes im Maben, Striden, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Much diese Tugenben batten zugenommen feit jenen Unftalten zu Reinlichkeit und Schonheit bes Dorfes. Ottilie wirkte ftets mit ein; aber mehr zufällig, nach Belegenheit und Run gebachte fie es vollständiger und folge-Meigung. rechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mabchen lagt fich tein Chor bilben, wie ans einer Angahl Rna= ben. Sie folgte ihrem guten Ginne, und ohne fich's gang beutlich zu machen, suchte fie nichts als einem jes ben Madchen Unhanglichkeit an fein Saus, feine Meltern und feine Gefdwifter einzufloffen.

Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Madchen wurde immer geklagt, das sie ohne Geschick sey, und im Hause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottille konnte dem Madchen nicht seind seyn, denn ihr war es besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn sie es erslaubte. Da war es thatig, munter und unermudet. Die Anhanglichkeit an eine schone Herrinn schien dem

Kinde Bedurfnis zu fenn. Anfänglich dulbete Ottille bie Begleitung des Kindes; dann faste fie felbst Reis gung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr und Nanny begleitete ihre Herrinn überall hin.

Diese nahm ofters ben Weg nach bem Garten und freute sich über bas schone Gedeihen. Die Beerens und Kirschenzeit ging zu Ende, beren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schmeden ließ. Bey dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Aernte verssprach, gedachte der Gartner beständig des Herrn und niemals ohne ihn herbenzuwünschen. Ottille hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handswert vollkommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen.

Alls Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser bieses Fruhjahrs alle so gar schon bekommen, erwiederte der Gartner bedenklich: ich wunsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herhier, so wurde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schlofigarten stes hen. Die jetzigen Herren Obstgärtner sind nicht so zus verläßig als sonst die Carthäuser waren. In den Castalogen sindet man wohl lauter honette Namen. Man pfropft und erzieht und endlich wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werth, daß solche Bäume im Garten stehen.

Um wiederholtesten aber fragte ber treue Diener, fast fo oft er Ottilien fab, nach ber Rudfunft bes herrn,

und nach bem Termin berfelben. Und wenn Ottilie ibn nicht angeben konnte, fo ließ ihr ber gute Mann nicht ohne ftille Betrubnig merten, bag er glaube fie vertraue ihm nicht, und peinlich mar ihr bas Befuht ber Unwiffenheit, bas ihr auf biefe Beife recht aufgebrungen marb. Doch fonnte fie fich bon biefen Rabats ten und Beeten nicht trennen. Bas fie gusammen gum Theil gefat, alles gepflangt hatten, ftand nun im volligen Rlor; faum bedurfte es noch einer Pflege, außer baf Danny immer zum Gieffen bereit mar. Mit mels den Empfindungen betrachtete Ottilie die fpateren Blus men, die fich erft anzeigten, beren Glang und Rulle bers einft an Ebuarbe Geburtetag, beffen Rever fie fich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dants barteit ausbruden follten. Doch war die hoffnung bies fee geft ju feben nicht immer gleich lebendig. 3meifel und Gorgen umflufterten ftets bie Geele bes guten Måbchens.

Bu einer eigentlichen offnen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werben. Denn freylich war der Zustand bender Frauen sehr verschieden. Wenn alles benm Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesetzmäßigen Lebens zurückkehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück, und eine frohe Aussicht in die Zukunft diffnete sich ihr; Ottille hingegen verlor alles, man kann wohl sagen, alles: denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gesfunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie

eine unendliche Leere, wovon sie fruher kaum etwas geahndet hatte. Denn ein Herz bas sucht, fühlt wohl
baß ihm etwas mangle, ein Herz bas verloren hat,
fühlt baß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in
Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Gemuth,
zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, mochte nun
aus selnem Kreise herausschreiten, thatig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück thun.

Ottilie batte Ebuarben nicht entfagt. Bie fonnte fie es auch, obgleich Charlotte flug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, bie Sache fur befannt annahm, und als entichieden voraussete, bag ein freundschaftli= ches ruhiges Berhaltniß zwischen ihrem Gatten und Dt= tilien moglich fen. Bie oft aber lag biefe Dtachts, wenn fie fich eingeschloffen, auf ben Rnieen bor bem eroffneten Roffer und betrachtete bie Geburtstageges ichente, bon benen fie noch nichts gebraucht, nichts gerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte bas gute Madchen mit Sonnenaufgang aus bem Saufe, in bem fie fonft alle ihre Gludfeligfeit gefunden hatte, ins Frepe hinaus, in die Gegend, die fie fonft nicht ans fprach. Much auf bem Boben mochte fie nicht verweis len. Gie fprang in ben Rahn, und ruberte fich bis mitten in ben Gee: bann jog fie eine Reifebeichreibung bervor, ließ fich von ben bewegten Bellen ichaufeln, las, traumte fich in bie Fremde und immer fand fie bort ihren Freund; feinem Bergen mar fie noch immer nabe geblieben, er bem ihrigen.

## Uchtzehntes Capitel.

Daß jener wunderlich thatige Mann, den wir berreits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hulfe ans gerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Gesschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm rathlich, erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sen, gebildeten Menschen ben sittlichen Verworrens beiten zu Hulfe zu kommen, als ungebildeten. Er übersließ sie deshalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Sduarden auszusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, beffen anmuthig grunen baumreichen Wiesengrund bie Wasserfülle eines immer lebendigen Baches bald durchs schlängelte bald durchrauschte. Auf den sanften Unhösben zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandene Obsipflanzungen hin. Die Dorfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charafeter und bie einzelnen Partieen, wenn auch nicht zum

Malen, ichienen boch zum Leben vorzuglich geeignet ju fepn.

Ein wohlerhaltenes Borwert mit einem reinlichen bescheibenen Wohnhause, von Garten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier sep Ebuards gegenwartiger Aufenthalt, und er irrte nicht.

Bon biesem einsamen Freunde können wir soviel sagen, daß er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidensschaft ganz überließ und daben mancherlen Plane sich ausdachte, mancherlen Hoffnungen nahrte. Er konnte sich nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wuns sche, daß er wünsche sie hieber zu führen, zu locken, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Ginsbildungskraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besigen, nicht rechtmäßig besigen können, so wollte er ihr den Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte glückslich senn, und wenn ihn eine selbstqualerische Einblisdungskraft noch weiter führte, vielleicht mit einem Ans dern glücklich seyn.

So verflossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen hoffnung und Schmerz, zwischen Thranen und Heiterkeit, zwischen Borsaken, Borbereistungen und Berzweiflung. Der Anblick Mittlers übersraschte ihn nicht. Er hatte bessen Ankunft langst erwarstet, und so war er ihm auch halb willkommen. Glanbte

er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er fich schon auf allerlen Entschuldigungen und Bergogerungen und sodann auf entscheidendere Borschlage bereitet; hoffte er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Bote.

Berdrießlich daher und verstimmt war Eduard als er vernahm, Mittler komme nicht von dorther, sondern aus eignem Antriede. Sein Herz verschloß sich und das Gespräch wollte sich anfangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, daß ein liebevoll beschäftigz tes Gemuth das dringende Bedurfniß hat sich zu außern, das was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschützten, und ließ sich daher gefallen, nach einigem Hinzund Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle herauszusgehen, und statt des Vermittlers den Vertrauten zu spielen.

Alls er hiernach, auf eine freundliche Weise, Eduars ben wegen seines einsamen Lebens tadelte, erwiederte dieser: Dich wüßte nicht, wie ich meine Zeit angenehs mer zudringen sollte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Nahe. Ich habe den unschäftbaren Vorstheil mir denken zu konnen, wo sich Ottilie befindet, wo sie geht, wo sie sieht, wo sie ausruht. Ich sehe sie vor mir thun und handeln wie gewöhnlich, schaffen und vornehmen, freylichimmer: das was mir am meissten schmeichelt. Daben bleibt es aber nicht: denn wie kann ich sern von ihr glücklich seyn! Nun arbeitet meine

Phantafie burch, mas Ottilie thun follte fich mir ju nas 3ch schreibe fuße gutrauliche Briefe in ihrem Damen an mich; ich antworte ibr und vermahre bie Blatter gusammen. Ich habe versprochen feinen Schritt gegen fie ju thun, und bas will ich halten. Aber mas bindet fie, daß fie fich nicht zu mir wendet? Sat etwa Charlotte bie Graufamfeit gehabt, Berfprechen und Schwur bon ihr zu forbern, baß fie mir nicht ichreiben, feine Nachricht von fich geben wolle? Es ift naturlich, es ift mahrscheinlich und boch finde ich es unerhort, unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt fie fich nicht, marum magt fie es nicht, ju flieben und fich in meine Urme ju merfen? Sie follte bas, bente ich manchmal, fie tonnte Wenn fich etwas auf bem Borfagle regt, febe ich gegen bie Thure. Gie foll hereintreten! bent' ich, hoff' ich. Uch! und ba bas Mögliche unmöglich ift. bilbe ich mir ein, bas Unmbgliche muffe mbglich mer-Nachts wenn ich aufwache, die Lampe einen uns fichern Schein burch bas Schlafzimmer wirft, ba follte ihre Geftalt, ihr Geift, eine Uhndung von ihr, poraberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblid, bag ich eine Urt von Berficherung batte, fie bente mein', fie fen mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, traumte ich nie von ihr; jest aber in ber Ferne find wir im Traume quiammen, und sonderbar

genug, feit ich andre liebensmurbige Derfonen bier in ber nachbarschaft fennen gelernt, jest erft erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn fie mir fagen wollte: fiebe nur bin und ber! bu finbeft boch nichts ichoneres und lieberes als mich. Und fo mifcht fich ihr Bilb in jeben meiner Traume. Alles mas mir mit ihr begege net. ichiebt fich burch : und übereinander. Balb unter. fcbreiben wir einen Contract; ba ift ihre Sand und bie meinige, ihr Name und ber meinige, benbe lofchen eine ander aus, bende verschlingen fich. Auch nicht ohne Schmert find biefe wonnevollen Gauteleven ber Dhan= tafie. Manchmal thut fie etwas, bas bie reine Ibee beleidigt, bie ich von ihr habe; bann fuhl' ich erft, wie febr ich fie liebe, inbem ich uber alle Beschreibung ge= anaftet bin. Manchmal nedt fie mich gang gegen ibre Art und qualt mich; aber fogleich veranbert fich ibr Bild, ibr febnes, runbes himmlisches Befichtchen verlangert fich : es ift eine andre. Aber ich bin boch ge= qualt, unbefriedigt und gerruttet.

Lacheln Sie nicht, lieber Mittler, ober, lacheln Sie auch! Dich schame mich nicht dieser Unhanglichsteit, bieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Reisgung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jett erfahre ich erst, was bas heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Borspiel, nur hinhalten, nur Zeltvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und gang und elgentlich liebte. Man hat mir,

the zedby Google

nicht gerade ins Gesicht, aber boch wohl im Ruden, ben Borwurf gemacht: ich pfusche, ich stumpere nur in ben meisten Dingen. Es mag seyn, aber ich hatte bas noch nicht gefunden worin ich mich als Meister zeis gen kann. Ich will ben sehen, ber mich im Talent bes Liebens übertrifft.

3mar es ift ein jammervolles, ein fchmergen ein thranenreiches; aber ich finde es mir fo naturlich, fo eigen, daß ich es wohl schwerlich je wieder aufgebe.

Durch diese lebhaften herzlichen Aeußerungen hatte fich Sbuard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustans bes deutlich vor die Augen getreten, daß er vom schmerze lichen Widerstreit überwältigt in Thranen ausbrach, die um so reichlicher floffen, als sein herz durch Mitsteilung welch geworden war.

Mittler, ber sein rasches Naturell, seinen unerbitts lichen Verstand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidens schaft Sduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, außerte aufrichtig und derb seine Misbillisgung. Sduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswurde schuldig sen; solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur hochssten Schre gereiche im Ungluck sich zu fassen, den Schmerz mit Gleichmuth und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, verehrt und als Muster aufgestellt zu werden.

Aufgeregt, burchbrungen bon ben peinlichften Gefühlen, wie Eduard mar, mußten ihm diese Borte bohl und nichtig vortommen. Der Gludliche, ber Behagliche hat gut Reden, fuhr Couard auf: aber fca= men wurde er fich, wenn er einfabe, wie unerträglich er bem Leibenden wird. Gine unendliche Geduld foll es geben, einen unendlichen Schmerg will ber ftarre Behagliche nicht anerkennen. Es glebt galle, ja es giebt beren! wo jeder Eroft niedertrachtig und Bergweiflung Pflicht ift. Berschmaht boch ein ebler Grieche, ber auch Selden gu ichildern weiß, feinesmegs, die feinis gen ben ichmerglichem Drange weinen gu laffen. Gelbft im Spruchwort fagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich Jeber, ber trodnes Bergens, trodner Mugen ift! 3ch vermuniche die Gludlichen, benen ber Ungludliche nur zum Spectafel bienen foll. fich in ber grausamften Lage forperlicher und geiftiger Bedrangniß noch edel gebarben, um ihren Benfall gu erhalten; und bamit fie ihm benm Berfcheiben noch aps plaudiren, wie ein Gladiator mit Unftand vor ihren Un. gen umtommen. Lieber Mittler, ich bante Ihnen fur Ihren Befuch; aber Gie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Garten, in ber Gegend umfaben. Wir tommen wieder zusammen. Ich suche gefaßter und Ihnen abnlicher zu merben.

Mittler mochte lieber einlenten als die Unterhalstung abbrechen, die er fo leicht nicht wieder antnupfen

konnte. Auch Sbuarden war es gang gemäß, bas Gefprach weiter fortzusetzen, bas ohnehin zu seinem Biele abzulaufen strebte.

Freylich, sagte Eduard, hilft das hin und Wiesberdenken, das hin und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Reden bin ich mich selbst erst gewahr worsden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschließen sollte, wozu ich entschließen sollte, wozu ich entschließen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukunftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung die so nothwendig, die schon geschehen ist; schaffen Sie mir "Charlottens Einwilligung. Ich will nicht weiter aussschren, warum ich glaube daß sie zu erlangen senn wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stockte. Ebuard fuhr fort: Mein Schicks fal und Ottiliens ist nicht zu trennen und wir werden nicht zu Grunde gehen. Sehen Sie dieses Glas! Unsere Namenszuge sind darein geschnitten. Ein frohlich Jubelnder warf es in die Luft; Niemand sollte mehr daraus trinken; auf dem felsigen Boden sollte es zersschellen, aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt und ich trinke nun tagslich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal bes schoffen hat,

D webe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden fur Geduld haben! Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das schädlichste was ben den Menschen einkehren kann, verhaßt bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Ahndungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um und sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürcheterlicher.

Laffen Ste in blefer Ungewißheit bes Lebens, rief Eduard, zwischen biesem hoffen und Bangen, bem bes burftigen herzen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblide, wenn es auch nicht barnach steuern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versetzte Mittler, wenn daben nur einige Consequenz zu hoffen mare; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schmeichelnden und verssprechenden allein ist die Ausmerksamkeit gerichtet und der Glaube fur sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer unbehaglicher fühlzte, je langer er darin verweilte; so nahm er den drinz genden Bunsch Schuards, der ihn zu Charlotten gehen hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überzhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegens

feten? Beit gu geminnen, ju erforichen wie es um bie Frauentftebe, bas mar es, mas ihm felbft nach feinen eignen Gefinnungen gu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefaßt und heiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von allem was vorgefallen war: denn aus Souards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinsnen, das Wort Scheidung auch nur im Borbengehn auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und, nach seiner Gesinnung, erheitert war er daher, als Charlotte ihm, in Gefolg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß alles sich wieder geben, daß Sduard sich wieder nahern werde. Wie kann es auch wohl anders senn, da Sie mich guter Hoffnung sinden.

Versteh' ich Sie recht? siel Mittler ein — Bollstommen, verseigte Charlotte — Tausendmal gesegnet sen mir diese Nachricht! rief er, die Hand zusammensschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein mannliches Gemuth. Wie viele Heiraten sah ich dadurch beschleunigt, befestigt, wieder hergestellt! Mehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Hossnung, die surwahr die beste Hossnung ist die wir haben konnen. Doch, suhr er fortt was mich betrifft, so hatte ich alle Ursache verdrießlich zu senn. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bey

Euch tann meine Thatigkeit teinen Dank verdienen, Ich tomme mir vor, wie jener Argt, mein Freund, bem alle Ruren gelangen, die er um Gottes willen an Armen that, ber aber selten einen Reichen heilen konnte, ber es gut bezahlen wollte. Gludlicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemuhungen, mein Jureben fruchtlos geblieben maren.

Charlotte verlangte nun von ihm, er folle die Nachsticht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehsmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sen. Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden wo ich nothiger bin. Ich komme nur wieder, um Gluck zu wunschen, ich komme zur Zaufe.

Charlotte mar dießmal, wie ichon biters, über Mittlern unzufrieden. Sein raiches Befen brachte mansches Gute hervor, aber feine Uebereilung mar Schuld an manchem Mislingen. Niemand war abhangiger von augenblicklich vorgefaßten Meynungen als er.

Charlottens Bote kam zu Stuarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte eben so gut fur Rein als fur Ja entscheiben. Er wagte lange nicht ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, verstelnert ben folgender Stelle, womit es sich endigte.

"Gebenke jener nachtlichen Stunden, in benen bu beine

beine Gattinn abenteuerlich als Liebender besuchteft, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Las und in dieser seltsamen Jufälligkeit eine Fügung des himmels vereharen, die für ein neues Band unserer Verhältnisse gesforgt hat, in dem Augenblick da das Glück unfres Lesbens auseinander zu fallen und zu verschwinden broht."

Bas von bem Mugenblid an in ber Seele Ebuarbs porging murbe fcmer ju fchilbern fenn. In einem fols den Gebrange treten gulett alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieber berbor, um bie Beft ju tobten und ben Lebensraum auszufullen. Jagb und Rrieg find eine folche fur ben Ebelmann immer bereite Aushulfe. Eduard fehnte fich nach außerer Gefahr, um ber innerlichen bas Gleichgewicht zu halten. Er febnte fich nach bem Untergang, weil ihm bas Dafenn unerträglich ju merben brobte; ja es mar ihm ein Troft zu benten, bag er nicht mehr fenn werde und eben baburch feine Geliebs ten, feine Freunde gludlich machen tonne. Niemanb ftellte feinem Billen ein Sinderniß entgegen , ba er feis nen Entichluf verheimlichte. Mit allen Formlichkeiten fette er fein Testament auf: es war ihm eine fuße Em. pfindung, Ottilien bas Gut vermachen zu tonnen. Sur Charlotten, fur bas Ungeborne, fur ben Sauptmann, fur feine Dienerschaft mar geforgt. Der wieber ausges brochne Rrieg begunftigte fein Borhaben. Militarifche Salbheiten hatten ihm in feiner Jugend viel gu schaffen

gemacht; er hatte beswegen ben Dienst verlaffen: nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldsherrn zu ziehen, von bem er fich sagen konnte: unter seiner Anfuhrung ift ber Tob wahrscheinlich und ber Sieg gewiß.

Ottille, nachdem auch ihr Charlottens Geheimnis befannt geworden, betroffen wie Souard, und mehr, ging in sich zuruck. Sie hatte nichts weiter zu fagen. Hoffen tonnte sie nicht, und wunschen durfte sie nicht. Ginen Blid jedoch in ihr Inneres gemahrt uns ihr Lasgebuch, aus bem wir einiges mitzutheilen gedenken.

## Die

# Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

3 wenter Theil

Discount Google

# Erftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft was wir in ber Epopde als Runftgriff des Dichters zu ruhmen pflegen, daß nämlich wenn die Hauptfiguren sich entfersnen, verbergen, sich der Unthätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein zwenter, britter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt, und indem er seine ganze Thästigkeit außert, und gleichfalls der Ausmerksamkeit, der Thellnahme, ja des Lobes und Preises wurdig erscheint.

So zeigte sich gleich nach ber Entfernung des Hauptmanns und Eduards jener Architect täglich besteutender, von welchem die Anordnung und Aussahrung so manches Unternehmens allein abhing, woben er sich genau, verständig und thätig erwies, und zugleich den Damen auf mancherlen Art benstand und in stillen Langwierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Aeußeres war von der Art, daß es Zutrauen einsstößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, wohlgebaut, schlank, eher ein weznig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zudringend zu seyn. Freudig übernahm er jede Sorge

und Bemuhung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald bas ganze hauswesen kein Geheinniß, und überall hin verbreitete sich sein gunstiger Einfluß. Die Fremben ließ man ihn gewöhnlich empfangen und er wußte einen unerwarteten Besuch entweber abzulehnen, oder die Frauen wenigstens dergestalt barauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der von einem benachsbarten Seelmann gesendet eine Sache zur Sprache brachste, die zwar von keiner sonderlichen Bedeutung Charstotten dennoch innig berührte. Wir muffen dieses Borsfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Ansstoß gab, die sonst vielleicht lange geruht hatten.

Wir erinnern uns jener Beränderung, welche Charslotte mit dem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die sämmts lichen Monumente waren von ihrer Stelle gerückt und hatten an der Mauer, an dem Sockel der Kirche Platz gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Außer els nem breiten Wege, der zur Kirche und an derselben vorsben zu dem jenseltigen Pfortchen führte, war das übrige alles mit verschiedenen Arten Klee besät, der auf das sichdnste grünte und blühte. Nach einer gewissen Ordnung sollten vom Ende heran die neuem Gräber bestellt, doch der Platz jederzelt wieder verglichen und ebenfalls besät werden. Niemand konnte läugnen, daß diese Ans

stalt bemm sonn = und festägigen Airchgang eine heltere und würdige Ansicht gewährte. Sogar der betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geistliche, der anfängslich mit der Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesfen, hatte nunmehr seine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philemon, mit seiner Baucls vor der Hinterthure ruhend, statt der holprigen Gradsstätten einen schönen, bunten Teppich vor sich sah; der noch überdieß seinem Haushalt zu Gute kommen sollte, indem Charlotte die Nutzung dieses Fledes der Pfarre zusichern lassen.

Allein bemungeachtet hatten ichon manche Gemeins beglieder fruher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und bas Undenken badurch gleichsam ausgelbscht: benn die wohlerhaltenen Monumente zeigen zwar an, wer begrasben sen, aber nicht wo er begraben sen, und auf das Wo fomme es eigentlich an, wie Viele behaupteten.

Bon eben folcher Gefinnung war eine benachbarte Familie, die fich und ben Ihrigen einen Raum auf dies fer allgemeinen Ruhestätte vor mehreren Jahren ausbesdungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zuges wendet hatte. Nun war ber junge Rechtsgelehrte abges sendet, um die Stiftung zu wiederrufen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung unter welcher dieses bisher geschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Borstellungen und Widerreden nicht

geachtet worden. Charlotte, die Urheberinn blefer Beradnberung, wollte ben jungen Mann selbst sprechen, ber zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Principals Grunde barlegte und ber Gesellschaft mansches zu benten gab.

Sie feben, fprach er, nach einem furgen Gingang, in welchem er feine Bubringlichkeit zu rechtfertigen muffs te: Gie feben bag bem Geringften wie bem Sochften baran gelegen ift, ben Drt zu bezeichnen ber bie Geinis gen aufbewahrt. Dem armften Landmann, ber ein Rind begrabt, ift es eine Urt von Troft, ein ichmaches hols gernes Rreug auf bas Grab gu ftellen, es mit einem Rrange ju gieren, um menigstens bas Unbenten fo lange au erhalten als ber Schmerz mahrt, wenn auch ein fols ches Merkzeichen, wie die Trauer felbft, burch bie Beit aufgehoben wird. Boblhabende verwandeln biefe Rreuze in eiferne, befestigen und ichuten fie auf mancherlen Beife, und hier ift icon Dauer fur mehrere Jahre. Doch weil auch diese endlich finten und unscheinbar wers ben : fo haben Beguterte nichts Ungelegneres, als einen Stein aufzurichten, ber fur mehrere Generationen zu bauern verspricht und von ben Rachfommen erneut und aufgefrischt merben tann. Aber biefer Stein ift es nicht. ber uns angieht, fonbern bas barunter Enthaltene, bas baneben ber Erbe Bertraute. Es ift nicht fomobl pom Undenken bie Rebe, als von ber Verson selbit, nicht bon ber Erinnerung, fonbern von ber Gegenwart. Gin ge= liebtes Abgeschiebenes umarme ich weit eher und inniger im Grabhügel als im Denkmal: benn bleses ist für sich eigentlich nur wenig; aber um daffelbe her sollen sich, wie um einen Markstein, Gatten, Berwandte, Freunde, felbst nach ihrem hinscheiben noch versammeln, und ber Lebende soll das Recht behalten, Fremde und Miswollende auch von der Seite seiner geliebten Ruhenden abauweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen bafür, daß mein Principal wöllig Recht habe, die Stiftung zurückzunehmen; und dieß ist noch billig genug, benn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verletzt, wofür gar kein Ersatz zu benten ist. Sie sollen das schmerzlich sübe Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, die tröstliche Hoffnung dereinst unmittelbar neben thnen zu ruhen.

Die Sache ift nicht von der Bedeutung, versetzte Charlotte, daß man fich beshalb durch einen Rechtshans del beunruhigen sollte. Meine Anstalt reut mich so wes nig, daß ich die Kirche gern, wegen deffen was ihr entsgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gefühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigensinnige starre Fortsetzen unserer Persbnlichkeisten, Anhanglichkeiten und Lebensverhaltnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre Frage an den Architecten.

3d mochte, verfette biefer, in einer folden Sache weber ftreiten, noch ben Ausschlag geben. mich bas, mas meiner Runft, meiner Denfweise am nachsten liegt, bescheibentlich außern. Seitbem wir nicht mehr fo gludlich find, die Refte eines geliebten Gegenftanbes eingeurnt an unfere Bruft ju bruden; ba wir weber reich noch heiter genug find, fie unversehrt in großen wohl ausgezierten Gartophagen zu vermahren; ia ba wir nicht einmal in den Rirchen mehr Plat fur uns und fur bie Unfrigen finden, fondern binaus ins Krene gewiesen find : fo haben wir alle Urfache, die Urt und Beife bie Gie, meine gnabige Frau, eingeleitet haben, ju billigen. Wenn die Glieber einer Gemeinbereihenweise neben einander liegen, fo ruben fie ben und unter ben Ihrigen; und wenn bie Erbe und einmal aufnehmen foll, fo finde ich nichts naturlicher und reinlis cher, als bag man bie zufällig entstandenen nach und nach zusammenfinkenben Sugel ungefaumt vergleiche. und fo bie Dede, inbem alle fie tragen; einem Seben leichter gemacht werbe.

Und ohne irgend ein Zeichen bes Andenkens, ohne irgend etwas bas ber Erinnerung entgegen tame, follte bas alles fo vorübergehen? versetze Ottilie.

Reineswegs! fuhr ber Architect fort; nicht vom Unbenten, nur vom Plate foll man fich losfagen. Der Bautanftler, ber Bilbhauer find hochlich intereffirt, baf ber Menich von ihnen, von ihrer Runft, von ihe

rer hand, eine Dauer seines Daseyns erwarte; und beswegen wunschte ich gut gedachte, gut ausgeführte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern
an einem Orte aufgestellt, wo sie sich Dauer versprechen konnen. Da selbst die Frommen und hohen auf
das Borrecht Berzicht thun, in den Kirchen personlich
zu ruhen, so stelle man wenigstens dort, oder in schonen Hallen um die Begrädnisplätze, Dentzeichen,
Denkschriften auf. Es giebt tausenderlen Formen die
man ihnen vorschreiben, tausenderlen Zieraten womit
man sie ausschmuden kann.

Wenn die Runftler so reich sind, versetzte Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisten, einer abgestutzten Saule und eines Aschenkrugs herausfinden? Anstatt der tausend Erfindungen, deren Sie sich ruhmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ift wohl ben uns fo, entgegnete ihr ber Architect, aber nicht überall. Und überhaupt mag es
mit der Erfindung und der schicklichen Anwendung eine
eigne Sache seyn. Besonders hat es in diesem Falle
manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und ben einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche zu gerathen. Was Entwürfe zu Monumenten
aller Art betrifft, beren habe ich viele gesammelt und
zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer das schönste
Denkmal des Menschen eigenes Bilduff. Dieses giebt

mehr als legend etwas anders einen Begriff von dem was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wentsen Roten: nur muste es aber auch in seiner besten Zeit gemacht sein, welches gewöhnlich versamt wird. Niemand denkt daran lebende Formen zu erhalten, und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängliche Weise. Da wird ein Todter geschwind noch abgegossen und eine solche Maske auf einen Block gesetzt, und das heißt man eine Buste. Wie selten ist der Kunstler im Stande sie völlig wieder zu beleben!

Gie haben, ohne es vielleicht ju wiffen und ju wollen, verfette Charlotte, bief Gefprach gang ju meis nen Gunften gelentt. Das Bild eines Menfchen ift boch wohl unabhangig; uberall wo es fteht, fteht es fur fich und wir werben von ihm nicht berlangen, baß es die eigentliche Grabstatte bezeichne. Aber foll ich Ihnen eine wunderliche Empfindung befennen, felbft gegen bie Bildniffe habe ich eine Urt von Abneigung: benn fie icheinen mir immer einen ftillen Bormurf gu machen; fie beuten auf etwas Entferntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie fcwer es fen, die Gegenwart recht ju ehren. Gebenkt man, wie viel Menfchen man gefes ben, gefannt, und gefteht fich, wie wenig wir ihnen, wie wenig fie und gemefen, wie wird und ba ju Dus the! Bir begegnen bem Beiftreichen ohne uns mit ihm ju unterhalten, bem Gelehrten ohne von ihm ju lernen,

bem Gereiften ohne und zu unterrichten, bem Liebebols len ohne ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

Und leider ereignet fich dieß nicht blos mit ben Borübergehenden. Gesellschaften und Familien betragen fich fo gegen ihre liebsten Glieber, Stabte gegen ihre murbigften Burger, Wolfer gegen ihre trefflichsten Fursten, Nationen gegen ihre vorzüglichsten Menschen.

Ich horte fragen, warum man von den Todten founbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten haben, und diese und noch irgendwo in den Weg kommen konnten. So un= rein ist die Sorge für das Andenken der andern; es ist meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst ware, seine Verhältnisse gegen die Ueberbliebenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

Charles and Jan .

#### 3 wentes Capitel.

Aufgeregt durch ben Borfall und bie daran fich frupfenden Gespräche, begab man sich bes andern Tasges nach dem Begrabnisplat, ju beffen Berzierung und Erheiterung ber Architect manchen glücklichen Borschlag that. Allein auch auf die Rirche follte sich seine Sorgsfalt erstrecken, auf ein Gebäude das gleich anfänglich seine Austmerksamkeit an sich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Urt und Runst, in guten Maaßen errichztet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachsbarten Klosters mit Einsicht und Neigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einrichtung zum protestantischen Gottesz dienste ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät gesnommen hatte.

Dem Architecten fiel es nicht ichmer, fich von Chars lotten eine maßige Summe zu erbitten, wovon er bas Meußere sowohl als bas Innere im alterthumlichen Sinne herzustellen und mit bem bavor liegenden Auferstehungs

felbe jur Uebereinstimmung zu bringen gebachte. Er hatte felbst viel Sandgeschick, und einige Arbeiter, bie noch am Sausbau beschäftigt waren, wollte man gern so lange benbehalten bis auch dieses fromme Wert vollzendet mare.

Man war nunmehr in bem Falle, bas Gebaube felbst mit allen Umgebungen und Angebauben zu-unters suchen, und ba zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnügen bes Architecten eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichteren Maaseben, von noch gefälligern und fleißigern Zieraten. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Restigenes alteren Gottesbienstes, ber mit mancherlen Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigne Weise zu fevern wußte.

Der Architect konnte nicht unterlassen, die Capelle sogleich in seinen Plan mit hereinzuziehen und besons bers biesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten, und ihres Geschmacks wieder herzustellen. Er hatte sich bie leeren Flächen nach seiner Neigung schon verziert gedacht, und freute sich baben seinemalerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenossen für Erste ein Geheinnis davon.

Bor allem andern zeigte er versprochenermaßen ben Frauen die verschiedenen Nachbildungen und Entwurfe von alten Grabmonumenten, Gefägen und andernidasihin sich nahernden Dingen, und aleman im Gespräch

auf die einfacheren Grabbugel ber norbifchen Boller ge reben tam, brachte er feine Sammlung pon manchers len Baffen und Gerathichaften bie barin gefunden mors ben, jur Unficht. Er hatte alles febr reinlich und traabar in Schublaben und Rachern auf eingeschnittenen : mit Zuch überzogenen Brettern, fo baf biefe alten erne ften Dinge burch feine Behandlung etwas Dubhaftes annahmen und man mit Bergnugen barauf, wie auf bie Raftchen eines Mobehandlers binblicte. Und ba er einmal im Borgeigen mar, ba bie Ginsamkeit eine Unterhaltung forberte, fo pflegte er jeden Abend mit einem Theil feiner Schate bervorzutreten. Gie maren meiftentheils beutschen Ursprungs: Bracteaten, Dids mungen, Sjegel und mas fonft fich noch anschließen Alle biefe Dinge richteten bie Ginbilbungefraft gegen bie altere Beit bin, und ba er gulett mit ben Anfangen bes Drude, Solgichnitten und ben alteften Rupfern feine Unterhaltung gierte, und bie Rirche tags. lich auch , jenem Sinne gemaß, an Karbe und fonftiger Auszierung gleichfam ber Bergangenheit entgegenwuchs; fo mußte man fich bennahe felbit fragen: ob man benn wirklich in ber neueren Beit lebe, ob es nicht ein Traum fen, baf man nunmehr in gang anbern Sitten, Ges mobnbeiten, Lebensweisen und Ueberzeugungen verweile. Muf folche Urt vorbereitet that ein großeres Portes feuille, bas er gulett berbenbrachte, die befte Birfung.

Es enthielt zwar meift nur umrifine Figuren, Die aber,

meil

well fie auf die Bilber felbit burchgezeichnet waren, ibs ten alterthumlichen Character volltommen erhalten hats ten, und biefen, wie einnehment fanten ihn bie Befcauenden! Mus allen Geftalten blidte nur bas reinfte Dafenn bervor, alle mußte man, wo nicht fur ebel, boch fur gut ansprechen. Beitere Sammlung, willige Unerkennung eines Chrwurdigen uber uns, ftille Singebung in Liebe und Erwartung mar auf allen Gefiche tern, in allen Gebarben ausgebrudt. Der Greis mit bem fahlen Scheitel, ber reichlodige Rnabe, ber muns tere Jungling, ber ernfte Mann, ber verflarte Beilige, ber schwebenbe Engel, alle schienen felig in einem uns fculbigen Genugen, in einem frommen Erwarten. Das gemeinfte mas geschah hatte einen Bug von himmlischem Leben, und eine gottesbienftliche Sandlung ichien gang jeber Matur angemeffen.

Nach einer folchen Region bliden wohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Dur vielleicht Ottille war in dem Fall sich unter ihres Gleichen zu fuhlen.

Wer hatte nun widerstehen konnen als der Architect sich erbot, nach dem Anlag dieser Urbilder, die Raume zwischen den Spitzbogen der Cavelle auszumalen und badurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklarte sich hieruber mit einiger Wehnuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Aufenthalt

In fo vollkommener Gesellschaft nicht immer bauern tonne, ja vielleicht balb abgebrochen merben muffe.

Uebrigens wafen diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, doch voller Anlässe zu ernsthafter Untershaltung. Wir nehmen daher Gelegenheit von demjenisgen was Ottille sich daraus in ihren heften angemerkt, einiges mitzutheilen, wozu wir kelnen schicklichern Uesbergang finden als durch ein Gleichnis, das sich und bem Betrachten ihrer liebenswurdigen Blätter ausstingt.

Wir horen von einer besondern Einrichtung ben der englischen Marine. Sammtliche Tauwerke der königlischen Flotte, vom stärksten bis jum schwächsten, sind bergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Ganze durchgeht, den man nicht herauswinden kann ohne alles aufzuldsen, und woran auch die kleinsten Stude kenntlich sind, daß sie der Krone gehoren.

Eben so zieht sich durch Ottillens Tagebuch ein Faden der Reigung und Anhänglichkeit, der alles verzbindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemerkungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnssprüche und was sonst vorkommen mag, der Schreisbenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgeztheilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugnis.

### A n \$

# Ottiliens Tagebuche.

"Neben benen bereinft ju ruhen bie man liebt, ift bie angenehmite Borftellung welche ber Mensch haben kann, wenn er einmal über bas Leben hinausbenkt. Bu ben Seinigen versammelt werden, ift ein so herzlicher Ausbruck."

"Es giebt mancherlen Denkmale und Merkzeichen, die und Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Reins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unsähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes har, sich mit einem Freunde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu zwenen ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhalt sich manchmal mit einem gegens wartigen Menschen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beichäftigen: wir sehen ihn, wir fühlen unfer Berhaltniff zu ihm, ja sogar unsere Berhaltniffe zu ihm konnen wachsen, ohne daß er etwas dazu thut, ohne

daß er etwas bavon empfindet, daß er fich eben blos ju uns wie ein Bild verhalt."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Personen die man kennt. Deswegen habe ich die Porsträtmaler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sort dert man's. Sie sollen einem Jeden sein Berhältniß zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht blos darstellen, wie sie einen Menschen fassen, sondern wie Jeder ihn kassen würde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künstler nach und nach verstockt, gleichgültig und eis gensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbilzdungen so mancher lieben und theueren-Menschen entsbehren müßte,"

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architecs ten von Waffen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zus gedeckt waren, bezeugt uns, wie unnüh die Vorsorge des Menschen sehr für die Erhaltung seiner Personlichkeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architect gesteht, selbst solche Grabhügel der Vorsahren geöffnet zu haben und fährt dennoch fort sich mit Denksmälern für die Nachkommen zu beschäftigen."

"Warum foll man es aber fo ftreng nehmen? Ift benn alles was wir thun fur die Ewigfeit gethan? Bieben wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wies ber auszuziehen? Berreifen wir nicht, um wiederzukehs ren? Und warum follten wir nicht munichen, neben ben Unfrigen zu ruben, und wenn es auch nur fur ein Sahrhundert mare,"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchganger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmalern selbst zusammengestürzten Kirchen erblickt; so
kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie
ein zweptes Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Ueberschrift eintritt und langer barinn verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zwepte Dasenn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen so auch über die Denkmaler läßt sich die Zeit ihr Recht nicht nehmen."

## Drittes Capitel.

Es ift eine so angenehme Empfindung sich mit etz was zu beschäftigen was man nur halb kann, daß Niesmand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Kunstler tadeln durfte, wenn er über die Granze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu ers geben Lust hat.

Mit so billigen Gesinnungen betrachten wir bie Unstalten bes Architecten jum Ausmalen ber Capelle. Die Farben waren bereitet, die Maaße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Anspruch auf Erfindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umriffe: nur die sigenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheisen, den Raum damit geschmachvoll auszuzieren, war seine Sorge.

Das Gerufte ftand, die Arbeit ging vorwarts, und ba ichon einiges mas in die Augen fiel erreicht mar, konnte es ihm nicht zuwider fenn, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Befen

bas Gemuth zur Sammlung berief und eine fehr garte Wirfung hervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Geruft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemeffen leicht und bequem bas alles zuging, als sich in ihr bas burch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinsel griff und auf erhaltene Unwelsung ein faltenreiches Gewand mit soviel Reins lichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah wenn Ottille fich auf irgend eine Beise beschäftigte und zerftreute, ließ die bevben gewähren und ging, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie niemanden mittheilen konnte, fur sich durchzug arbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, burch gemeine Bers legenheiten bes Tags zu einem leibenschaftlich angstlischen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnothigen; so betrachten wir dagegen mit Ehrfurcht ein Gemuth, in welchem die Saat eines großen Schidzsals ausgesäet worden, das die Entwickelung bieser Empfängniß abwarten muß, und weder das Gute noch das Wose, weder das Glückliche noch das Unglückliche was daraus entspringen soll, beschleunigen darf und kann.

Ebuard hatte burch Charlottens Boten, ben fie ihm in feine Einsamkeit gefendet, freundlich und theil=

nehmend, aber boch eher gefaßt und ernft als gutraus lich und liebevoll, geantwortet. Rurg barauf mar Eduard verschwunden, und feine Gattinn fonnte zu tels ner Nachricht von ibm gelangen, bis fie endlich von ungefahr feinen Damen in ben Zeitungen fand, wo er unter benen, die fich ben einer bedeutenden Rriegegeles genheit bervorgethan hatten, mit Auszeichnung genannt Sie mußte nun', welchen Weg er genommen batte, fie erfuhr bag er großen Gefahren entronnen war; allein fie überzeugte fich zugleich, bag er großere auffuchen wurde, und fie fonnte fich baraus nur allgufehr beuten, bag er in jedem Ginne fcmerlich vom Meus Berften murbe gurudzuhalten fenn. Gie trug biefe Gors gen fur fich allein immer in Gebanten und mochte fie bin und wieder legen wie fie wollte, fo tonnte fie boch ben feiner Unficht Beruhigung finden.

Ottilie, von alle bem nichts ahndend, hatte indefesen zu jener Arbeit die größte Neigung gefaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmässig barin fortfahren zu durfen. Nun ging es rasch weiter und der azurne himmel war bald mit wurdigen Bewohnern bevölfert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und der Architect ben den letzten Bilsdern mehr Frenheit, sie wurden zusehends bester. Auch die Gesichter, welche dem Architecten zu malen allein überlassen, zeigten nach und nach eine ganz besons dere Eigenschaft: sie singen sämntlich an Ottilien zu

gleichen. Die Rabe bes schonen Kindes mußte wohl in die Seele bes jungen Mannes, der noch keine natur- liche oder kunftlerische Physiognomie vorgefaßt hatte, einen so lebhaften Eindruck machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge zur Hand, nichts verstoren ging, ja daß beyde zuletzt ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins der letzten Gesichtchen glückte vollkommen, so daß es schien als wenn Ottilte selbst aus den himmlischen Raumen heruntersabe.

An bem Gewölbe war man fertig; die Bande hatte man sich vorgenommen einfach zu laffen und nur mit einer hellern braunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Saulen und funftlichen bilbhauerischen Zieraten sollten sich durch eine bunklere andzeichnen. Aber wie in solschen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehange beschloffen, welche himmel und Erbe gleichsam zusammenknüpfen sollten. Dier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Garten lieferten die schönsten Muster, und obschon die Kranze sehr reich ausgestattet wurden; so kam man doch früher als man gedacht hatte damit zu Stande.

Noch sah aber alles muste und roh aus. Die Gestüfte waren burcheinander geschoben, die Bretter über einander geworfen, der ungleiche Fußboden durch manscherlen vergoffene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architect erbat sich nunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit laffen und bis dahin die Capelle

nicht betreten mochten. Endlich ersuchte er fie an einem schonen Abende, fich bepberseits bahin zu verfügen; boch wunschte er fie nicht begleiten zu durfen und empfahl fich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberrafchung zuges bacht haben mag, sagte Charlotte als er weggegangen war; so habe ich boch gegenwärtig keine Lust hinunter zu gehen. Du nimmst es wohl allein über bich und giebst mir Nachricht. Gewiß hat er etwas Angenehs mes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in desener Beschreibung und dann gern in Wirklichkeit gesnießen.

Ottille, die wohl wußte, daß Charlotte fich in manchen Studen in Acht nahm, alle Gemuthsbewes gungen vermied, und besonders nicht überrascht senn wollte, begab sich sogleich allein auf den Weg und sah sich unwillkuhrlich nach dem Architecten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen fand. Diese war schon früher fertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thure der Capelle, deren schwere mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Andlick überraschte.

Durch bas einzige hohe Fenfter fiel ein ernftes buntes Licht herein: benn es war von farbigen Glafern anmuthig zusammengesett. Das Ganze erhielt baburch einen fremben Zon und bereitete zu einer eigenen Stims

mung. Die Schönheit des Gewölbes und der Bande ward durch die Zierde des Fußbodens erhöht, der aus besonders geformten, nach einem schönen Muster gelegeten, durch eine gegoffene Sipösläche verdundenen Zies gelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheit den hatte der Architect heimlich bereiten laffen, und konnte nun in kurzer Zeit alles zusammenfügen. Auch für Ruheplätze war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchlichen Alterthumern einige schöngeschnitzte Shorestühle vorgefunden, die nun gar schicklich an den Wans den angebracht umherstanden.

Ottilie freute sich ber bekannten ihr als ein under kanntes Ganze entgegentretenden Theile. Sie stand, ging hin und wieder, sah und besah; endlich seizte sie sich auf einen der Stuble und es schlen ihr, indem sie auf und umherblickte, als wenn sie ware und nicht wasre, als wenn sie sich empfande und nicht empfande, als wenn dieß alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinsden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebshaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst und eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht in welche sonderbare Epoche biese Ueberraschung gefallen sen. Es war ber Abend vor Eduards Geburtstage. Diesen hatte sie frenlich ganz anders zu fevern gehofft: wie sollte nicht alles zu biesem Feste geschmuckt senn? Aber nunmehr stand ber ganze herbstliche Blumenreichthum ungepflückt. Diese

Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen Simmel; biese Aftern saben noch immer fiill bescheiben vor sich hin, und was allenfalls davon zu Kranzen ges bunden war, hatte zum Muster gedient einen Ort auszuschmucken, der wenn er nicht blos eine Kunftler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich daben der gerauschvollen Geschäftige keit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtöfest gesfevert, sie mußte des neugerichteten hauses gedenken, unter dessen Decke man sich soviel Freundliches versprach. Ja das Feuerwerk rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Einbilsdungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm, und hatte keine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stute zu finden.

#### M u d

## Ottiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung des jungen Runftlers muß ich aufzeichnen: wie am handwerker so am bilbenden Runfts ler kann man auf das deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag was ihm ganz eigens angehort. Seine Werke verlaffen ihn, so wie die Bogel das Nest worin sie ausgebrütet worden."

"Der Baufunftler vor allen hat hierin das wunders lichfte Schickfal. Wie oft wendet er seinen ganzen Geift, seine ganze Neigung auf, um Raume hervorzubringen, von denen er sich selbst aussichließen muß. Die koniglischen Sale sind ihm ihre Pracht schuldig, deren größte Wirkung er nicht mitgenießt. In den Tempeln zieht er eine Granze zwischen sich und dem Allerheiligsten; er darf die Stufen nicht mehr betreten, die er zur herzerhebenden Fenerlichkeit grundete, so wie der Goldschmid die Monstranz nur von fern anbetet, deren Schmelz und Edelsteine er zusammengeordnet hat. Dem Refechen übergiebt der Baumeister mit dem Schlüffel des Pallastes alle Bequemlichkeit und Behäbigkeit, ohne ir-

gend etwas davon mitzugenießen. Muß sich nicht alls gemach auf diese Weise die Kunft von dem Kunstler ents fernen, wenn das Werk, wie ein ausgestattetes Kind, nicht mehr auf den Bater zurückwirkt? und wie sehr mußte die Kunst sich selbst befordern, als sie fast allein mit dem Deffentlichen, mit dem was allen und also auch dem Kunstler gehorte, sich zu beschäftigen bestimmt war!"

"Eine Borftellung ber alten Bolter ift ernft und fann furchtbar icheinen. Sie bachten fich ihre Borfah= ren in großen Sohlen rings umber auf Thronen figend in flummer Unterhaltung. Dem neuen ber hereintrat, wenn er murbig genug mar, ftanden fie auf und neige ten ibm einen Billfommen. Geftern als ich in ber Cas velle fag und meinem geschnitten Stuble gegenuber noch mehrere umbergeftellt fab, erichien mir jener Bebante aar freundlich und anmuthig. Warum tannft bu nicht figen bleiben? bachte ich ben mir felbft, ftill und in bich gekehrt figen bleiben, lange lange, bis endlich bie Kreunde famen, denen bu aufftundeft und ihren Plat mit freundlichem Reigen anwieseft. Die farbigen Scheis ben machen ben Tag gur ernften Dammerung und Jes mand mußte eine ewige Lampe fliften, bamit auch bie Dacht nicht gang finfter bliebe."

"Man mag fich stellen wie man will, und man bentt fich immer sehenb. Ich glaube ber Mensch traumt nur, damit er nicht aufhore ju seben. Es konnte wohl fenn, bag bas innere Licht einmal aus uns heraustrate, fo bag mir teines anbern mehr bedurften."

"Das Jahr klingt ab. Der Wind geht über die Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Baume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactichlag bes Preschers den Gedanken erweckt, daß in der abgesichelten Uehre soviel Nahrendes und Lebendiges verborgen liegt."

### Biertes Capitel.

Bie feltsam mußte, nach folden Greigniffen, nach biefem aufgebrungenen Gefühl von Verganglichkeit und Sinschwinden, Ottille burch die Rachricht getroffen merben, die ihr nicht langer verborgen bleiben fonnte, baß Eduard fich dem wechselnden Rriegegluck überliefert habe. Es entging ihr leiber feine von ben Betrachtun= gen, bie fie baben zu machen Urfache batte. Gluctlia chermeise tann ber Menich nur einen gemiffen Grab bes Unglude faffen; mas baruber hinausgeht vernichtet ihn ober laft ihn gleichgultig. Es giebt Lagen, in benen Rurcht und Soffnung Gins werben, fich einander wechs felfeitig aufheben und in eine dunkle Ruhllofigkeit verlies Die tonnten wir fonft die entfernten Geliebteften ren. in ffundlicher Gefahr miffen und bennoch unfer tagliches gemobnliches Leben immer fo forttreiben.

Es war daber als wenn ein guter Geist fur Ottilien geforgt hatte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zus gleich in ihr das Gefühl eigener Rraft anregte.

Char.

Eharlottens Tochter, Luciane, war kaum aus ber Pension in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Jause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umz geben gesehen, als ihr Gefallenwollen wirklich Gefallen erregte; und ein junger, sehr reicher Mann gar bald eine heftige Neigung empfand, sie zu besitzen. Sein ansehnliches Vermögen gab ihm ein Necht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schlen ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das übrige zu beneiden hatte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, ber sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, insofern diese nicht darauf gerichtet war, von Eduard nahere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in der letzten Zeit allein blieb. Diese wußte zwar um die Ankunst Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nothigsten Borkehrungen getroffen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, naher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien hereins brach.

Ungefahren tamen nun Kammerjungfern und Bes biente, Brancards mit Koffern und Riften; man glaubte schon eine doppelte und drenfache herrichaft im hause zu haben; aber nun erschienen erst bie Gafte selbst: Die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen,

ber Brautigam gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag bas Borhaus voll Bachen, Mantelsäcke und anderer lebernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kastchen und Futterale auseinander. Des Gepäckes und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichkeit entsstand. Diesent ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmuthiger Thatigkeit, ja ihr heiteres Geschick erschien im schönsten Glanze: benn sie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Jedermann war logirt, Jedermann nach seiner Art bequem, und glaubte gut bedient zu seyn, weil er nicht gehindert war sich selbst zu bedienen.

Nun hatten alle gern, nach einer hochft beschwerslichen Reise, einige Ruhe genossen; ber Brautigans
hatte sich seiner Schwiegermutter gern genähert, um
ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern: aber
Luciane konnte nicht raften. Sie war nun einmal zu
bem Glucke gelangt, ein Pferd bestelgen zu durfen.
Der Brautigam hatte schone Pferde, und sogleich mußte
man aufsigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm
kamen nicht in Anschlag; es war als wenn man nur
lebte um naß zu werden und sich wieder zu trocknen.
Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so fragte sie nicht,
was für Kleider sie anhatte und wie sie beschuht war;
sie mußte die Anlagen besichtigen von benen sie vieles
gehort hatte. Was nicht zu Pferde geschehen konnte,

wurde zu Fuß durchrannt. Bald hatte sie alles gesehen und abgeurtheilt. Ben der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Gesellschaft hatte manches zu leiden, am meisten aber die Rams mermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrensnen und Annahen, nicht fertig werden konnten.

Kaum hatte fie bas haus und die Gegend erschopft, als fie fich verpflichtet fühlte, rings in der Nachbars schaft Besuch abzulegen. Beil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich fern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen übersschwemmt, und damit man sich ja nicht verfehlen mochte, wurden balb bestimmte Tage angesetzt.

Indeffen Charlotte mit der Tante und dem Ges schäfteräger bes Brautigams die innern Berhältniffe sestzuftellen bemuht war, und Ottilie mit ihren Unters gebenen dafür zu sorgen wußte, daß es an nichts, ben so großem Zudrang, fehlen mochte, da benn Jäger und Gartner, Fischer und Kramer in Bewegung gesetzt wurs den; zeigte sich Luciane immer wie ein breinender Cosmetenkern, der einen langen Schweif nach sich zieht. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen dunkten ihr bald ganz unschmachaft. Raum daß sie den altesten Personen eine Ruhe am Spieltisch gonnte; wer noch einigermaßen beweglich war — und wer ließ sich nicht durch ihre reizenden Zudringlichkeiten in Bewegung seine? — mußte herben, wo nicht zum Tanze, doch

jum lebhaften Pfand = Straf = und Berirspiel. Und obs gleich das Alles, so wie hernach die Pfanderlosung, auf sie selbst berechnet war, so ging doch von der andern Seite Niemand, besonders kein Mann, er mochte von einer Art seyn von welcher er wollte, ganz leer auß; sa es glückte ihr, einige ältere Personen von Bedeutung ganz für sich zu gewinnen, indem sie ihre eben einfallens den Geburts = und Namenstage ausgeforscht hatte und besonders sewerte. Daben kam ihr ein ganz eignes Gesschick zu Statten, so daß, indem alle sich begünstigt sa hen, jeder sich für den am meisten begünstigten hielt: eine Schwachheit deren sich sogar der Aelteste in der Gessellschaft am allermerklichsten schuldig machter

Schien es ben ihr Plan zu senn, Manner bie ets was vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm oder sonst ets was Bedeutendes vor sich hatten, für sich zu gewins nen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu maschen, und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst ber ber Bedächtlichkeit Gunst zu erwerben; so kam die Jusgend doch daben nicht zu kurz: Jeder hatte sein Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzücken und zu fesseln wußte. So hatte sie den Architecten schon bald ins Auge gesast, der jedoch aus seinem schwarzen langlockigen Haar so unbefangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts wester einzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich eins

mal, halb unwillig halb liftig, entschloß ihn jum Selben des Tages ju machen und badurch auch fur ihren Sof zu gewinnen.

Nicht umsonst hatte sie so vieles Gepacke mitgebracht, ja es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte
sich auf eine unendliche Abwechselung in Rleidern vorgesehen. Wenn es ihr Vergnügen machte, sich des Tags
drey viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der
Gesellschaft üblichen Rleidern vom Morgen bis in die
Nacht zu wechseln; so erschien sie dazwischen wohl auch
einmal im dirklichen Maskenkleid, als Bäuerinn und
Tischerinn, als Fee und Blumenmädchen. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um
besto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte hervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich
mit der Saalnize verwandt und verschwägert zu seyn
glaubte,

Bozu fie aber biefe Berkleidungen hauptsächlich benutte, waren pantomimische Stellungen und Tange,
in benen fie verschiedene Charakter auszudrücken gewandt
war. Ein Cavalier aus ihrem Gefolge hatte fich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Gebarden mit der wenigen
nothigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer kurzen Abrede und sie waren sogleich in Ginftimmung.

Eines Tages, als man fie ben ber Paufe eines leb-

gleichsam aus bem Stegereife, ju einer folchen Darftels lung aufgefordert batte; ichien fie verlegen und uberrafcht und ließ fich wiber ihre Bewohnhelt lange bitten. Sie zeigte fich unentschloffen, ließ die Bahl, bat wie ein Improvisator um einen Gegenstand, bis endlich jes ner Clavier fpielenbe Gehulfe, mit bem es abgerebet fenn mochte, fich an ben Rlugel fette, einen Trauer. marich ju fpielen anfing und fie aufforberte, jene Urtemifia ju geben, welche fie fo vortrefflich einftubirt habe. Gie ließ fich erbitten, und nach einer furgen Abwesenheit erschien fie, ben ben gartlich traurigen Ihnen bes Tobtenmariches, in Geftalt ber toniglichen Bittme, mit gemeffenem Schritt, einen Afchentrug bor fich ber-Sinter ihr brachte man eine große ichmarge Tafel und in einer golbenen Reiffeber ein wohl guges fdnistes Stud Rreibe.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, dem sie ets was ins Ohr sagte, ging sogleich den Architecten aus zufordern, zu nothigen und gewissermaßen herbenzuschies ben, daß er als Baumeister das Grab des Mausolus zeichnen, und also keineswegs einen Statisten, sondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Wie verslegen der Architect auch außerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Sisvilgestalt einen wunderlichen Contrast mit jenen Floren, Ereppen, Franzen, Schmelzen, Quasten und Kronen — so faste er sich doch gleich innerlich, allein um so wuns

berlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernst stellte er sich vor die große Tafel, die von ein paar Pasgen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigkeit ein Grabmal, das zwar eher einem longosbardischen als einem carischen Konig ware gemäß gewessen, aber doch in so schonen Berhaltniffen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Zieraten, daß man es mit Bergnügen entstehen sah und als es fertig war bewunderte.

Er hatte fich in biefem gangen Beitraum faft nicht gegen bie Roniginn gewendet, fondern feinem Gefchaft alle Aufmertfamteit gewidmet. Endlich als er fich vor ihr neigte und andeutete, baff er nun ihre Befehle volls jogen ju haben glaube, hielt fie ihm noch die Urne bin, und bezeichnete bas Berlangen, Diefe oben auf bem Gis pfel abgebilbet zu feben. Er that es, obgleich ungern, weil fie ju bem Charafter feines ubrigen Entwurfs nicht paffen wollte. Bas Lucianen betraf, fo mar fie endlich von ihrer Ungebuld erloft: benn ihre Abficht mar teineswegs eine gewiffenhafte Beichnung von ihm gu haben. Satte er mit wenigen Strichen nur hinftiggirt, was etwa einem Monument abnlich gesehen, und fich bie ubrige Beit mit ihr abgegeben; fo mare bas mohl bem Endzwed und ihren Bunfchen gemager gemefen. Ben feinem Benehmen bagegen tam fie in bie grofte Berlegenheit : benn ob fie gleich in ihrem Schmerg, ib.

ren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Benfall aber bas nach und nach Entstehende, ziemlich abzuwechseln fuchte und fie ibn einigemal bennabe berumgerrte, um nur mit ihm in eine Urt von Berhaltniß ju tommen; fo erwies er fich boch gar ju fteif, bergeftalt bag fie allauoft ihre Buflucht gur Urne nehmen, fie an ihr Serg bruden und jum himmel ichauen mußte, ja julett, weil fich boch bergleichen Situationen immer fteigern, mehr einer Wittme von Ephesus als einer Roniginn bon Carien abnlich fab. Die Borftellung jog fich bas ber in die Lange, ber Clavierspieler, ber fonft Gebulb genug hatte, mußte nicht mehr in welchen Ion er aus; weichen follte. Er bantte Gott als er bie Urne auf ber Pyramide ftehn fah und fiel unwillführlich, als die Ros niginn ihren Dant ausbruden wollte, in ein luftiges Thema; wodurch die Borftellung zwar ihren Charafter perlor, die Gesellschaft jedoch vollig aufgeheitert murbe, Die fich benn fogleich theilte, ber Dame fur ihren bortrefflichen Musbrud, und bem Architecten fur feine funft. liche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen,

Besonders der Brautigam unterhielt sich mit dem Architecten. Es thut mir leid, sagte jener, daß die Zeichnung so vergänglich ift. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen laffe und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen

Bergnugen macht, sagte ber Architect, fo tann ich 36, nen forgfältige Zeichnungen von bergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon biefes nur ein zusfälliger flüchtiger Entwurf ift.

Ottilie stand nicht fern und trat zu ben benben, Berfaumen Sie nicht, sagte sie zum Architecten, ben Herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung sehn zu laffen: er ist ein Freund ber Kunft und bes Alterthums; ich wunsche daß Sie sich naher kennen lernen.

Luciane fam herbengefahren und fragte: Wovon ift bie Rebe.

Bon einer Sammlung Runftwerke, antwortete ber Baron, welche dieser herr besitzt und die er uns geles gentlich zeigen will.

Er mag fie nur gleich bringen, rief Luciane. Nicht mahr, Sie bringen fie gleich? fette fie schmeichelnd hinzu, indem fie ihn mit beyden Sanden freundlich ans faste.

Es mochte jett der Zeitpunkt nicht fenn, verfette ber Architect.

Bas! rief Luciane gebieterisch: Sie wollen bem Befehl Ihrer Koniginn nicht gehorchen? Dann legte fie fich auf ein nedliches Bitten.

Senn Sie nicht elgenfinnig, fagte Ottilie halb leife. Der Architect entfernte fich mit einer Beugung, fie war weder bejahend noch verneinend. Raum war er fort, als Luclane sich mit einem Windspiel im Saale herumjagte. Ach! rief sie aus, sindem sie zufällig an ihre Mutter stieß: wie din ich nicht ungludlich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit melner Leute, die mich um dieses Bergnügen bringt. Ich will ihn aber nachkommen lassen, es soll mir Jemand hin ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen konnte, so ware ich schon verzgnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen lassen und er soll mir nicht von der Selte kommen,

Blelleicht kann ich bich troften, versetzte Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothek einen ganzen Band der wunderlichsten Affenbilder kommen lasse. Luciane schrie vor Freuden laut auf, und der Folioband wurde ges bracht. Der Andlick dieser menschenähnlichen und durch den Kunstler noch mehr permenschlichten abscheulichen Geschopfe machte Lucianen die größte Freude. Ganz glücklich aber fühlte sie sich, bev einem jeden dieser Thiere die Uehnlichkeit mit bekannten Menschen zu sinsden, Sieht der nicht aus wie der Onkel? rief sie unsbarmherzig; der wie der Galanteriehandler M —, der wie der Pfarrer S — und dieser ist der Dings — der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eisgentlichen Incroyables und es ist unbegreissich, wie man sie aus der besten Gesellschaft ausschließen mag.

Sie fagte bas in ber beften Gefellichaft, boch Mies mand nahm es ihr ubel. Man war fo gewohnt ihrer Unmuth vieles zu erlauben, baß man zulet ihrer Une art alles erlaubte.

Ottilie unterhielt sich indessen mit dem Brautigam. Sie hoffte auf die Rucktunft des Architecten, dessen ernstere, geschmachvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen befreven sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf manches ausmerksam gemacht. Allein der Architect blied aus, und als er endlich wiederkam, versor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mit zu bringen, und ohne zu thun als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottille ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, betroffen; sie hatte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gonnte dem Brautigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der ben seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihr rem Betragen zu leiden schien.

Die Uffen mußten einer Collation Plat machen. Gefellige Spiele, ja fogar noch Tange, zulett ein freus belofes Herumsitzen und Wiederaufjagen einer schon ges sunkenen Luft dauerten dießmal, wie sonst auch, welt über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane ges wohnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht ins Bette gelangen zu konnen.

Um biese Zeit finden sich in Otitiliens Tagebuch Ereignisse seltener angemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Resterion entstanden seyn konnen; so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich was ihr gemuthlich war, ausgeschrieben. Manches eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen senn.

#### ot u s

### Dttiliens Tagebuche.

"Wir bliden fo gern in die Butunft, weil wir das Ungefähre mas fich in ihr hin und her bewegt, burch ftille Buniche fo gern zu unfern Gunften heranleiten mochten."

"Wir befinden und nicht leicht in großer Gefells schaft, ohne zu denten: der Zufall, der so viele zusams menbringt, solle und auch unfre Freunde herbenführen."

"Man mag noch fo eingezogen leben, fo wird man ebe man fich's verfieht, ein Schuldner ober ein Glaubiger."

"Begegnet und Jemand ber und Dank schulbig ift, gleich fallt es und ein. Wie oft konnen wir Jemand bez gegnen, bem wir Dank schuldig find, ohne baran gu benken."

"Sich mitzutheilen ift Natur; Mitgetheiltes aufs junehmen wie es gegeben wird, ift Bildung."

"Diemand murbe viel in Gesellichaften fprechen, wenn er sich bewußt mare, wie oft er die andern miße verftebt."

"Man verandert fremde Reben benm Wiederhohlen

wohl nur barum fo febr, weil man fie nicht verftans den hat."

Ber vor andern lange allein fpricht, ohne ben Buhbrern gu ichmeicheln, erregt Biberwillen."

"Jedes ausgesprochene Bort erregt ben Gegenfinn."
"Miberspruch und Schmeichelen machen benbe ein schlechtes Gesprach."

32Die angenehmften Gesellschaften find bie, in wels chen eine heltere Shrerbietung der Glieder gegen einans ber obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Eharafter als durch das was fie lacherlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Contrast, ber, auf eine unschädliche Beise, fur die Sinne in Berbindung gebracht wird."

"Der finnliche Mensch lacht oft wo nichts ju las chen ift. Was ihn auch anregt, sein inneres Behagen kommt zum Borschein."

"Der Berftanbige finbet fast alles lacherlich, ber Bernunftige fast nichts."

"Seinem bejahrten Manne verbachte man, daß er fich noch um junge Frauenzimmer bemuhte. Es ift bas einzige Mittel, versetzte er, sich zu verjungen und das will boch Jebermann."

"Man lagt fich feine Mangel vorhalten, man lagt fich ftrafen, man leibet manches um ihrer willen mit Gebuld; aber ungeduldig wird man, wenn man fie ab= legen foll."

35Gewiffe Mangel find nothwendig zum Dasenn bes Einzelnen. Es wurde uns unangenehm senn, wenn alte Freunde gewiffe Eigenheiten ablegten."

"Man fagt: er ftirbt bald, wenn einer etwas ges gen feine Urt und Beise thut."

"Was für Mangel burfen wir behalten, ja an uns cultiviren? Solche die den andern eher schmeicheln als sie verletzen."

"Die Leibenschaften find Mangel ober Tugenden, nur gesteigerte."

"Unfre Leidenschaften find mahre Phonixe. Wie ber alte verbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Afche hervor."

"Große Leidenschaften find Rranthelten ohne Soffs nung. Bas fie beilen konnte, macht fie erft recht ges fahrlich."

"Die Leibenschaft erhöht und milbert fich burchs Bekennen. In nichts mare die Mittelftrage vielleicht wunschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen die die wir lieben,"

## Fünftes Capitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligent Strudel immer bor fich ber. Ihr hofftagt vermehrte fich taglich, theils well ihr Treiben fo manchen anregte und angog, theils weil fie fich andre burch Gefälligfeit und Bohlthun zu berbinden mußte. Mittheilend mar fie im bochften Grabe: benn ba ihr burch bie Reigung ber Tante und bes Brautigams fo viel. Schones und Roffliches auf einmal zugefloffen mar; fo fchien fie nichts eigenes zu befigen, und ben Berth ber Dinge nicht gu tennen, die fich um fie gehauft hatten. Go gauberte fie nicht einen Augenblick einen foftbaren Chaml abque nehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen, bas ihr gegen bie ubrigen ju armlich gefleibet schien, und fie that das auf eine fo nedische, geschickte Beife, baf Diemand eine folche Gabe ablehnen fonnte. Giner von ihrem Sofftaat hatte ftete eine Borfe und ben Auftrag, in ben Orten mo fie einkehrten, fich nach ben Melteften und Rrantften zu erfundigen, und ihren Buftand menig= ftens fur ben Augenblick zu erleichtern. Daburch ents ftand ihr in ber gangen Gegend ein Rame von Bortreffs lidba

lichteit, ber ihr boch auch manchmal unbequem ward, weil er allzuviel laftige Notbleibeude an fie berangog.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf; als burch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unglücklichen jungen Mann, der die Gesells schaft floh, weil er, übrigens schon und wohlgebildet, seine rechte Hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Berstümmlung erregte ihm einen solchen Mismuth; es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen sollte, daß er sich lieber versteckte, sich dem Lesen und andern Studien ergab und ein für alles mal mit der Gesellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Dasenn dieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herben, erst in kleiner Gesellichaft, bann in größerer; bann in der größten. Sie benahmt sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen ans dern, besonders wußte sie burch zudringliche Dienstferstigkeit ihm seinen Berluft werth zu machen, indem sie geschäftig war ihn zu ersehen. Ben Tasel mußte er neben ihr seinen Platz nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen durfte. Nahmen Aelstere, Bornehmere ihm ihre Nachbarschaft weg, so ersstreckte sie ihre Ausmerksamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenden Bedienten mußten das ersehen was ihm die Entsernung zu rauben drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der linken Hand zu schreiben: er mußte

affe feine Bersuche an fie richten, und so ftand fie, entsfernt ober nah, immer mit ihm in Berhaltniß. Der junge Mann wußte nicht wie ihm geworden war, und wirklich fing er von diesem Augenblick ein neues Lesben an.

Bielleicht follte man benten, ein folches Betragen mare bem Brautigam miffallig gemefen; allein es fand fich bas Gegentheil. Er rechnete ihr biefe Bemuhungen ju großem Berbienft an, und war um fo mehr baruber gant rubig, ale er ihre fast übertriebenen Gigenheiten fannte, moburch fie alles mas im minbeften verfange lich ichien von fich abzulehnen wußte. Gie wollte mit Gebermann nach Belieben umfpringen, Geber mar in Gefahr, bon ihr einmal angestoßen, gegerrt ober fonft geneckt zu werben; Diemand aber burfte fich gegen fie ein Gleiches erlauben, niemand fie nach Billfuhr berubren, Diemand, auch nur im entfernteften Ginne, eine Frenheit, die fie fich nahm, erwiedern; und fo bielt fie bie andern in ben ftrengften Grangen ber Gittlichfeit gegen fich; bie fie gegen andere jeben Mugenblick gut übertreten ichien.

Ueberhaupt hatte man glauben konnen, es sen bei ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tadel, der Neigung und der Abneigung gleichmäßig auszusesten. Denn wenn sie die Menschen auf mancherlen Weise für sich zu gewinnen suchte; so verdarb sie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Junge,

bie Miemanben ichonte. Go murbe fein Befuch in ber Nachbarschaft abgelegt, nirgende fie und ihre Gefells Schaft in Schlöffern und Wohnungen freundlich aufges hommen, ohne baß fie ben ber Rucktehr auf bas ausges laffenfte merten ließ, wie fie alle menschlichen Berhalts niffe nur bon ber lacherlichen Gelte ju nehmen geneigt fen. Da waren bren Bruder, welche unter lauter Coma plimenten, wer querft heiraten follte, bas Alter ubers eilt hatte; hier eine fleine junge Frau mit einem großen alten Manne; bort umgefehrt ein fleiner munterer Mann und eine unbehulfliche Riefinn. In bem eis nen Saufe ftolperte man ben jedem Schritte uber ein Rind; bas andre wollte ihr ben ber größten Gefellichaft nicht voll erscheinen, weil teine Rinder gegenwartig maren. Alte Gatten follten fich nur fchnell begraben laffen, bamit boch wieber einmal Jemand im Saufe jum Lachen fame, ba ihnen feine Notherben gegeben maren. Junge Cheleute follten reifen, weil bas Saushalten fie gar nicht fleibe. Und wie mit ben Perfonen, fo machte fie es auch mit ben Sachen, mit ben Gebaus ben . wie mit dem Saus = und Tischgerathe. Befonders alle Bandvergierungen reigten fie gu luftigen Bemerkuns Bon bem alteften Sautelifteppich bis gu ber neus ften Papiertapete, bom ehrmurdigften Familienbilbe bis jum frivolften neuen Rupferftich, eins wie bas andre mußte leiben, eine wie bas andre murbe burch ihre fpots tifchen Bemertungen gleichsam aufgezehrt, fo bag man

fich hatte verwundern follen, wie funf Meilen umber irgend etwas nur noch existirte.

Eigentliche Boeheit mar vielleicht nicht in Diefem berneinenden Beftreben; ein felbstifcher Muthwille mochs te fie gewohnlich anreigen: aber eine mahrhafte Bitterfeit hatte fich in ihrem Berhaltniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thatigfeit bes lieben Rindes, die von Jedermann bemerkt und gepriefen murbe, fab fie mit Berachtung berab, und als gur Sprache tam, wie fehr fich Ottilie ber Garten und bes Treibhaufer annehme; fpottete fie nicht allein baruber, indem fie, uneingebent bes tiefen Winters in bem man lebte, fich zu verwundern schien, daß man weder Blus men noch Fruchte gewahr werde; fondern fie ließ auch von nun an fo viel Grunes, fo viel 3meige und mas nur irgend teimte, berbenholen und gur taglichen Bierbe ber Bimmer und bes Tifches verschwenden, baf Dttilie und ber Gartner nicht wenig gefrantt maren, ihre Soff. nungen fur bas nachfte Jahr und vielleicht auf langere Beit gerftort ju feben.

Eben so wenig gonnte sie Ottilien bie Ruhe bes handlichen Ganges, worin sie fich mit Bequemlichkeit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Luste und Schlitstensahrten; sie sollte mit auf die Balle die in der Nachsbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weber Schneenoch Ralte noch gewaltsame Nachtsturme scheuen, da ja soviel andre nicht davon sturben. Das garte Kind

litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts daben: denn obgleich Ottilie sehr einfach gekleidet ging, so war sie doch, oder so schien sie wenigstens immer den Männern die schönste. Ein sanstes Anziehen verssammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in den großen Räumen am ersten oder am letzten Platze befinden, ja der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirkung verlangte.

Er hatte ben Architecten naber fennen lernen, ben Gelegenheit feiner Runftsammlung viel uber bas Gefchichtliche mit ihm gesprochen, in andern gallen auch, besondere ben Betrachtung ber Capelle, sein Talent fchaten gelernt. Der Baron mar jung, reich; er fam= melte, er wollte bauen; feine Liebhaberen mar lebhaft, feine Renntniffe fchwach; er glaubte in bem Architecten feinen Mann ju finden, mit bem er mehr als einen 3med zugleich erreichen tonnte. Er hatte feiner Braut pon biefer Absicht gesprochen; fie lobte ihn barum und war bochlich mit bem Borfchlag zufrieden, boch vielleicht mehr, um Diesen jungen Mann Ottilien zu entziehen benn fie glaubte fo etwas von Reigung ben ihm zu bemerten - ale baß fie gedacht hatte, fein Zalent gu ib= ren Absichten zu benuten. Denn ob er gleich ben ihren extemporirten Reften fich fehr thatig erwiesen und manche Resourcen ben biefer und jener Unftalt bargeboten, fo

glaubte sie es boch immer selbst beffer zu verstehen; und ba ihre Erfindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszuführen, die Geschicklichkeit eines gewandten Rammerdieners eben so gut hin, als die des porzüglichsten Künstlers. Weiter als zu einem Altar, worauf geopfert ward, und zu einer Bekränzung, es mochte nun ein gypsernes oder ein lebendes Haupt seyn, konnte ihre Einbildungskraft sich nicht perstelgen, wenn sie irgend Jemand zum Geburts, und Shrentage ein festliches Compliment zu machen gedachte.

Ottille konnte bem Brautigam, der sich nach bem Berhaltnis des Architecten zum Sause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wußte daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte; benn mare die Gesellschaft nicht gekommen, so hatte sich der junge Mann gleich nach Bollendung der Cappelle entfernt, weil alle Bauten den Winter über stillsstehn sollten und mußten; und es war daher sehr erzwünscht, wenn der geschickte Kunstler durch einen neuen Gonner wieder genutzt und befordert wurde,

Das personliche Berhaltnis Ottiliens zum Architecten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thatige Gegenwart hatte sie, wie die Nahe eines altern Bruders, unterhalten und erfreut, Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen leidenschaftslosen Oberfläche der Blutsverwandtschaft: denn
in ihrem Herzen war kein Raum mehr; es war von ber Liebe ju Souard gang gedrängt ausgefüllt, und nur bie Gottheit, die alles durchdringt, konnte biefes Berg zugleich mit ihm besitzen.

Indeffen je tiefer ber Winter sich senkte, je wildes res Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anzlezhender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenz den Tage zuzubringen. Nach kurzen Schen überflutete die Menge von Zeit zu Zeit das Naus, Offiziere von entfernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Bortheil, die roheren zur Unbequemlichkeit der Gesellsschaft, zogen sich herben; am Civilstande fehlte es auch nicht, und ganz unerwartet kamen eines Tages der Graf und die Baronesse zusammen angefahren.

Ihre Gegenwart schlen erst einen wahren hof zu bilden. Die Manner von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gesrechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beyde zusammen und so heiter zu sehen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlinn sen gestorben, und eine neue Berbindung werde geschlossen sehn sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich senes ersten Besuchs, jedes Worts was über Ehestand und Scheidung, über Verbindung und Trennung, über Hossinung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gessprochen ward. Beyde Personen, damals noch ganz ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften

Glud fo nabe, und ein unwillführlicher Geufzer brang aus ihrem Sergen.

Luciane borte faum, bag ber Graf ein Liebhaber bon Dufit fen, fo mußte fie ein Congert ju veranftal= ten; fie wollte fich baben mit Gefang gur Guitarre bos ren laffen. Es gefchah. Das Inftrument ipielte fie nicht ungeschickt, ihre Stimme mar angenehm; mas aber bie Borte betraf, fo verftand man fie fo wenig als wenn fonft eine beutsche Schone gur Guitarre fingt. Indeg versicherte Jedermann, fie habe mit viel Mus; brud gefungen, und fie founte mit bem lauten Benfall jufrieden fenn. Dur ein munderliches Unglud begegnete ben diefer Gelegenheit. In ber Gefellichaft befand fich ein Dichter; ben fie auch besondere gu verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an fie gerichtet munichte, und beshalb diefen Abend meift nur von feinen Liedern bortrug. Er war überhaupt, wie alle, hoflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Gie legte es ihm einige= mal nahe, fonnte aber weiter nichts von ihm vernehs men, bis fie endlich aus Ungebuld einen ihrer Soffeute an ihn schickte und sondiren ließ, ob er benn nicht ent= gudt gewesen fen, feine portrefflichen Gedichte fo portrefflich vortragen zu horen. Deine Gedichte? verfette Diefer mit Erftaunen. Bergeihen Gie, mein herr, fugte er bingu: ich habe nichts als Bocale gebort und bie nicht einmal alle. Unterbeffen ift es meine Schuls bigfeit mich fur eine fo liebenswurdige Intention bant=

bar zu erweisen. Der Hofmann schwleg und verschwieg, Der andre suchte sich durch einige wohltonende Complismente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Abssicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für sie gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreunds lich gewesen ware, so hatte er ihr das Alphabet übersreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorkommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Krantung aus dieser Begesbenheit scheiden. Kurze Zeit darauf erfuhr sie: er habe noch selbsgen Abend einer von Ottillens Lieblingsmelosdien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sep.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Gluck im Recitiren versuchen. Ihr Gedachtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reden sollte, ihr Bortrag geistlos und heftig ohne leidenschaftlich zu senn. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzuskommen pflegt. Daben hatte sie die unglückliche Geswohnheit angenommen, das was sie vortrug mit Gesken zu begleiten, wodurch man das was eigentlich episch und lyrisch ift, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einfichtevoller Mann, ber gar balb bie Gesellichaft, ihre Reigungen, Leibenschaften und

Unterhaltungen übersah, brachte Lucianen, glücklicher ober unglücklicher Weise, auf eine neue Art von Darsstellung, die ihrer Personlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiß nicht fehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachzuahmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirkliche bekannte Gemälbe vorzustellen? Eine solche Nachbildung, wenn sie auch manche muhsame Anordnung ersorbert, bringt dagegen auch einnen unglaublichen Refz hervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Sach senn murbe. Ihr schoner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelmäßiges und boch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarslechten, ihr schlanker Hals, alles war schon wie aufs Gemalbe berechnet; und hatte sie nun gar gewußt, daß sie schoner aussah wenn sie still stand als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas storendes Ungrazibses entschlüpfte, so hatte sie sich mit noch mehrerem Effer dieser naturlichen Bildneren ergeben.

Man suchte nun Aupferstiche nach berühmten Gesmälden; man mahlte zuerst ben Belisar nach van Dot. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte ben sigenden blinden General, der Architect den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiden, das junge Beibchen im

Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus ein nem Beutel in die flache Hand gahlt, indest eine Alte fle abzumahnen und ihr vorzustellen scheint, daß sie zu viel thue. Gine andre ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Mit diesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architecten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Theater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die notige Sorge trug. Man war schon tief in die Anskalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein sols ches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangste, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Erforderniß abging. Deshalb ließ, damit ja nichts stocken moge, Luciane bennah ihre sämmtliche Garderobe derschneiden, um die verschiedenen Costume zu lies fern, die jene Runstler willkührlich genug angegeben hatten.

Der Abend kam herben und die Darstellung wurde por einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Benfall ausgeführt. Gine bedeutende Musik spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Buhne. Die Gestalten waren so paffend, die Farben so gludlich ausgetheilt, die Beleuchtung so kunftreich, daß man furwahr in einer andern Welt zu seyn glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art von ängstlicher Empfindung hervorbrachte.

Der Borhang fiel, und ward auf Berlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Ein mufitalifches 3wi= fchenspiel unterhielt bie Gefellichaft, Die man burch ein Bild hoherer Urt überraschen wollte. Es war die be= fannte Borftellung von Douffin: Uhasberus und Efther. Diegmal hatte fich Luciane beffer bedacht. wickelte in ber ohnmachtig bingefunkenen Roniginn alle ihre Reize, und hatte fich fluger Beife ju ben umge= benden unterflutenden Madchen lauter hubiche mohlge= bildete Riguren ausgesucht, worunter fich jedoch teine mit ihr auch nur im minbeften meffen tonnte. Dttille blieb von diefem Bilde wie von den übrigen ausgeschlof= Auf den goldnen Thron hatten fie, um den Beus gleichen Ronig vorzustellen, ben ruftigften und ichonften Mann der Gesellschaft gewählt, so daß biefes Bild wirflich eine unvergleichliche Bollfommenbeit gemann.

Alls brittes hatte man die sogenannte våterliche Ersmahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Rupferstich unseres Wille von diesem Gesmälde. Einen Fuß über den andern geschlagen, sigt ein edler ritterlicher Vater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Atlastleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht hestig und beschämend sen, sieht man aus der Miene und Gebärde des Baters;

und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Berlegenheit zu verbergen, indem fie in ein Glas Bein blickt, bas fie eben auszuschlurfen im Begriff ift.

Ben biefer Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem bochften Glange erscheinen. Ihre Bopfe, Die Form ib. res Ropfes, Sals und Nacken, maren über alle Begriffe fcon, und die Taille, von der ben ben modernen antis fifirenden Bekleidungen ber Frauengimmer wenig fichts bar wird, hochft zierlich, ichlant und leicht zeigte fich an ihr in bem alteren Coftum außerft vortheilhaft; und ber Architect hatte geforgt, bie reichen Kalten bes meis Ben Utlaffes mit ber funftlichften Natur ju legen, fo baß gang ohne Frage biefe lebendige Dachbildung weit uber jenes Driginalbilonif hinausreichte und ein allgemeines Entzuden erregte. Man fonnte mit bem Bieberverlans gen nicht endigen, und ber gang naturliche Wunsch, eis nem fo fchonen Befen, bas man genugfam von ber Rudfeite gefeben; auch ins Ungeficht zu ichauen, nahm bergeftalt überhand, daß ein luftiger ungedulbiger Bogel bie Worte, die man manchmal an bas Ende einer Gefte au schreiben pflegt: tournez s'il vous plait laut ausrief und eine allgemeine Benftimmung erregte. Die Dars ftellenden aber tannten ihren Bortheil zu gut, und hats ten ben Sinn biefer Runftftude ju mohl gefaßt, als baß fie bem allgemeinen Ruf batten nachgeben follen. beschamt scheinende Tochter blieb rubig fieben, ohne ben Buschauern ben Musbrud ihres Ungefichts ju gonnen;

der Bater blieb in feiner ermahnenden Stellung figen; und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus dent durchsichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinsten schien, der Wein nicht verminderte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken sagen, wozu matt niederlandische Wirthshaus : und Jahrmarktescenen ges mahlt hatte.

Der Graf und bie Baroneffe reiften ab und verforde chen in ben erften glucklichen Bochen ihrer naben Bers bindung wiederzutehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwen mubiam überftandenen Monaten, die übrige Befellichaft gleichfalls los ju werben. Gie mar bes Glude ihrer Tochter gewiß, wenn ben biefer ber erfte Braut = und Jugendtaumel fich murbe gelegt haben : benn ber Brautigam hielt fich fur ben gludlichften Mens fchen von ber Welt. Ben großem Bermogen und ges magigter Sinnegart ichien er auf eine munderbare Beife bon bem Borguge geschmeichelt, ein Frauengimmer gu befigen, bas ber gangen Belt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eigenen Ginn, alles auf fie und erft burch fie auf fich zu beziehen, baf es ihm eine unangenehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ein Neuans tommender mit aller Aufmertsamteit auf fie richtete, und mit ihm, wie es megen feiner guten Gigenschaften bes fonders von alteren Versonen oft geschah, eine nabere Berbindung fuchte ohne fich fonderlich um fie zu befum= mern. Begen bes Urchitecten fam es balb gur Richtigs

teit. Aufs Reujahr follte ihm biefer folgen und bas Carneval mit ihm in ber Stadt zubringen, wo Luciane fich von ber Wieberholung ber so schon eingerichteten Gemalbe, so wie von hundert andern Dingen, die größte Gluckseligkeit versprach, um so mehr als Tante und Brautigam jeden Aufwand für gering zu achten schiesnen, ber zu ihrem Bergnügen erfordert wurde.

Run follte man icheiben, aber bas tonnte nicht auf eine gewöhnliche Beife geschehen. Man scherzte einmal giemlich laut, bag Charlottens Wintervorrathe nun balb aufgezehrt fepen, als ber Ehrenmann, ber ben Belifar vorgestellt hatte, und freiblich reich genug mar, von Lucianens Borgugen hingeriffen, benen er nun ichon fo lange halbigte, unbebachtfam ausrief: fo laffen Gie es uns auf polnische Urt halten! Rommen Gie nun und gehren mich auch auf, und fo gehet es bann weiter in ber Runde berum. Gefagt, gethan! Luciane fchlug ein. Den andern Tag mar gepactt und ber Schwarm warf fich auf ein anderes Befitthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequemlichfeit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschickliche. bas erft Lucianen recht gludlich machte. Das Leben murbe immer mufter und wilder. Treibjagen im tiefften Schnee, und was man fonft nur unbequemes auffinden fonnte, murbe veranstaltet. Frauen fo menig als Mans ner durften fich ausschließen, und fo jog man, jagend und reitend, ichlittenfahrend und lermend, bon einem

Sute zum anbern, bis man sich endlich ber Residens naherte; ba benn bie Nachrichten und Erzählungen, wie man sich ben hofe und in ber Stadt vergnüge, ber Einbildungsfraft eine andre Wendung gaben, und Lustianen mit ihrer sammtlichen Begleitung, indem bie Tante schon vorausgegangen war, unaufhaltsam in eis nen andern Lebensfreis hineinzogen.

## n ti d

## Dttillens Tagebuche.

3Man nimit in ber Welt Jeben wofar er fich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber als man bie Unbedeutens ben bulbet."

"Man tain ber Gefellichaft alles aufbringen, nur ticht mas eine Folge hat."

"Wir lernen bie Menichen nicht kennen, wenn fet gu uns kommen; wir muffen gu ihnen geben, um gu erfahren wie es mit ihnen fteht."

"Ich finde es bennahe naturlich, baß wir an Bes fuchenden mancherlen auszusetzen haben, daß wir fos gleich wenn fie weg find, uber fie nicht jum liebevollsten urtheilen: denn wir haben fo zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maaßstabe zu meffen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Fällen Laum einer scharfen Censur."

"Wenn man bagegen ben anbern gewesen ift und bat fie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten; in ihs een nothwendigen unausweichlichen Zustanden gefehen, wie fie um sich wirken, oder wie fie fich fugen; so ges

hort ichon Unverftand und bofer Wille dazu, um baslacherlich zu finden, mas und in mehr ale einem Sinne ehrmurdig icheinen mußte."

"Durch bas mas wir Betragen und gute Sitten nennen, foll bas erreicht werben, mas außerbem nur durch Gewalt, ober auch nicht einmal burch Gewalt zu erreichen ift."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Element guter Sitten."

"Die fann ber Character, die Eigenthumlichkeit bes Menschen, mit ber Lebensart bestehen?"

"Das Eigenthumliche mußte burch die Lebensart erst recht hervorgehoben werden. Das Bedeutende will Jedermann, nur foll es nicht unbequem senn."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in ber Gesellichaft hat ein gebilbeter Solbat."

"Robe Rriegsleute geben wenigstens nicht aus ihe rem Character, und weil doch meift hinter der Starte eine Gutmuthigkeit verborgen liegt, so ift im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Miemand ift laftiger als ein tappischer Mensch vom Civilftande. Bon ihm konnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts Robem zu beschäftigen hat."

"Wenn wir mit Menschen leben, die ein gartes Gefühl fur bas Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet.

So fuhle ich immer fur und mit Charlotten, wenn Jes mand mit dem Stuhle schaufelt, weil sie das in den Lod nicht leiden kann."

"Es fame Niemand mit der Brille auf der Nafe in ein vertrauliches Gemach, wenn er mußte, daß uns Frauen fogleich die Luft vergeht ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an ber Stelle ber Ehrfurcht ift ims mer lacherlich. Es wurde Niemand ben hut ablegen, nachdem er taum bas Compliment gemacht hat, wenn er mußte, wie comisch das aussieht."

"Es giebt fein außeres Zeichen ber Solichfeit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund hatte. Die rechte Erziehung mare, welche dieses Zeichen und ben Grund jugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Splegel, in welchem jeder fein Bild zeigt."

"Es giebt eine Soffichkeit bes Herzens; fie ift ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt bie bequemfte Sof-Uchkeit bes außern Betragens."

"Frenwillige Abhangigfeit ift ber ichonfte Buftanb und wie mare ber möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Bunfchen, als wenn wir uns einbilden bas Gewünschte zu befigen."

"Diemand ift mehr Stlave als ber fich fur frey balt ohne es zu fenn."

Des barf sich einer nur fur fren erklaren, so fühlt er sich ben Augenblick als bedingt. Wagt er es sich fur bedingt zu erklaren, so fühlt er sich fren."

"Gegen große Borguge eines Undern giebt es fein Rettungsmittel als bie Liebe."

. "Es ift was ichredliches um einen vorzuglichen Mann, auf den fich die Dummen mas zu Gute thun."

"Es giebt, fagt man, fur ben Rammerbiener fels nen helben. Das fommt aber blos baber, weil ber helb nur vom helben anerkannt werben kann. Der Rammerbiener wird aber mahrscheinlich seines Gleichen ju schätzen wiffen."

"Es giebt feinen größern Troft fur die Mittelmaßigs teit als daß das Genie nicht unfterblich fen."

"Die großten Menschen hangen immer mit ihrem Jahrhundert burch eine Schwachheit zusammen."

"Man halt bie Menschen gewöhnlich fur gefährlis der als fie find."

"Thoren und gescheibe Leute find gleich unschade lich. Nur die Halbnarren und Halbweisen, bas find bie gefährlichsten."

33Man weicht ber Welt nicht sicherer aus als burch bie Runft, und man verknupft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Runft."

"Selbst im Augenblick des hochsten Gluds und ber hochsten Noth bedurfen wir des Runftlere."

"Die Runft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten,"

"Das Schwierige leicht behandelt zu feben giebt uns bas Unschauen bes Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten machsen je naber man bem Biele tommt."

"Saen ift nicht fo beschwerlich als arnten."

## Sechftes Capitel.

Die große Unruhe welche Charlotten burch biefen Besuch erwuche, marb ihr badurch vergutet, bag fie ihre Tochter vollig begreifen lernte, worin ihr ble Bes fanntichaft mit ber Welt febr zu Gulfe fam. Es mar nicht zum erstenmal, bag ihr ein jo feltsamer Charafter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf diefer Sobe ericbien. Und bod hatte fie aus ber Erfahrung, baf folche Perionen burche Leben, burch mancherlen Ereig= niffe, burch alterliche Berhaltniffe gebildet eine fehr ans genehme und liebensmurdige Reife erlangen tonnen, in= bem bie Gelbstigkeit gemildert wird und die schwarmenbe Thatigfeit eine entschiedene Richtung erhalt. lotte ließ als Mutter fich um befto eber eine fur andere pielleicht unangenehme Ericheinung gefallen, als es Meltern wohl geziemt ba ju hoffen , wo Frembe nur ju ges nießen munichen, ober wenigstens nicht belaftigt fenn mollen.

Auf eine eigne und unerwartete Belfe jedoch follte Charlotte nach ihrer Tochter Abreife getroffen werden, indem biefe nicht sowohl burch bas Tadelnswerthe in ihrem Betragen, als burch bas was man baran lobens=

wurdig hatte finden konnen, eine üble Nachrebe hinter sich gelaffen hatte. Luciane schien sich's zum Gesetz gesmacht zu haben, nicht allein mit den Fröhlichen frohlich, sondern auch mit den Traurigen traurig zu sepn, und um den Geist des Widerspruchs recht zu üben, manchmal die Frohlichen verdrießlich und die Traurizgen heiter zu machen. In allen Familien wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erschelnen konnten. Sie besuchte sie auf ihren Jimmern, machte den Arzt und drang einem Jeden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine solche Kur, wie sich vernuthen läßt, gelang oder mistang, wie es der Jusall herbenführte.

In dieser Art von Wohlthatigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gar nicht einreden, weil sie fest überzeugt war, daß sie vortrefflich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Scite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen mach= te, weil er Folgen hatte, und Jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Rechenschaft geben.

Eine ber Tochter eines angesehnen Saufes hatte bas Unglud gehabt, an bem Tobe eines ihrer jungeren Geschwister schuld zu senn, und fich darüber nicht berus higen noch wieder finden konnen. Sie lebte auf ihrem Bimmer beschäftigt und ftill, und ertrug felbst ben Ansblic ber Ihrigen nur wenn sie einzeln tamen: benn sie argwohnte sogleich, wenn mehrere bensammen waren, daß man untereinander über sie und ihren Zustand res flectire. Gegen Jedes allein außerte sie sich vernünftig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte bavon gehort und fich fogleich im Stillen vorgenommen, wenn fie in bas Saus tame, gleichsam ein Bunber zu thun und bas Frauengimmer ber Gesellschaft wiederzugeben. Gie betrug fich baben porfichtiger als fonft, wußte fich allein ben ber Geelens franten einzuführen, und foviel man merten fonnte, burch Mufit ihr Bertrauen zu geminnen. Mur gulett perfab fie es: benn eben weil fie Auffehn erregen wollte, fo brachte fie bas ichone blaffe Rind, bas fie genug vor= bereitet mahnte, eines Abende ploplich in die bunte glangende Gesellichaft; und vielleicht mare auch bas noch gelungen, wenn nicht bie Societat felbft, aus Deugierde und Apprebenfion, fich ungeschickt benommen, fich um Die Rrante versammelt, fie wieder gemieden, fie burch Kluftern, Ropfe gusammenfteden irre gemacht und aufgeregt hatte. Die gart Empfindende ertrug bas nicht. Sie entwich unter furchterlichem Schreven , bas gleich= fam ein Entfeten por einem einbringenben Ungeheuren auszubruden ichien. Erschreckt fuhr die Gesellschaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie mar unter benen, welche die vollig Ohnmachtige wieder auf ihr Bimmer begleiteten.

Indeffen hatte Luciane eine ftarke Strafrebe nach ihrer Beise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mins besten daran zu denken, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich burch dieses und andres Mislingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand ber Kranken war seit jener Zeit besbenklicher geworben, ja das Uebel hatte sich so gesteigert, daß die Aeltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer defentlichen Anstalt überantworsten mußten. Charlotten blieb nichts übrig als durch ein besonder zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiefen Einsdruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Charslotten nicht läugnete; daß ben einer consequenten Beshandlung die Kranke gewiß herzustellen gewesen wäre.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vers gangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhalt, ein kleines Misverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architecten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblies ben und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfins

Dungen waren fehr richtig: benn was ein Mabchen wie Ottilie verlangen kann, follte ein Jungling wie ber Arschitect nicht verfagen. Diefer brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leifen Borwurfe ziemlich gultige Entschulbigungen zur Sprache.

Benn Gie mußten, fagte er, wie rob felbft gebil. bete Menichen fich gegen bie ichatbarften Runftwerte verhalten, fie murben mir bergeihen, wenn ich bie meis nigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand meiß eine Medaille am Rand angufaffen; fie betaften bas ichonfte Geprage, ben reinften Grund, laffen bie toftlichften Stude zwischen bem Daumen und Zeigefin= ger bin und bergeben, ale wenn man Runftformen auf Diefe Beife prufte. Dhne baran ju benten, bag man ein großes Blatt mit zwen Sanden anfaffen muffe, greis fen fie mit Giner Sand nach einem unschatbaren Rups ferftich, einer unersetlichen Beichnung, wie ein anmaße licher Politifer eine Zeitung faßt und burch bas Berfnittern des Papiers ichon im Boraus fein Urtheil uber bie Weltbegebenheiten zu erfennen giebt. Miemand benft baran, bag wenn nur zwanzig Menichen mit einem Runftwerke bintereinander eben fo verführen, ber Gin= undzwanzigste nicht mehr viel baran zu sehen hatte.

Sabe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottille, in folche Berlegenheit geseth? habe ich nicht etwan Ihre Schate, ohne es zu ahnden, gelegentlich einmal beschädigt?

Niemals, versetzte der Architect: niemals! Ihnen pare es unmöglich: bas Schickliche ist mit Ihnen gestoren.

Auf alle Falle, versetzte Ottilie, ware es nicht ubel, wenn man funftig in das Buchlein von guten Sitten, nach den Rapiteln, wie man fich in Gesellichaft benni Effen und Trinken benehmen foll, ein recht umftandlisches einschöbe, wie man sich in Runftsammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, verfette der Architect, murben alebann Cuftoden und Liebhaber ihre Seltenheiten frohlicher mitsteilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen, als er sich aber den Borwurf sehr zu Herzen zu nehmen schien und immer aufs Neue betheuerte, daß er gewiß gerne mitthelle, gern für Freunde thatig sen; so empfand sie, daß sie sein zartes Gemuth verletzt habe, und fühlte sich als seine Schuldnerinn. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gefolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gefühl zu Rathe zog, nicht einsah wie sie ihm seine Bunsche gewähren konne.

Die Sache verhielt fich alfo. Daß Ottilie durch Lucianens Eifersucht von den Gemalbedarstellungen aus geschloffen worden, war ihm hochst empfindlich gewesfen; daß Charlotte diesem glangenden Theil der gesellisgen Unterhaltung nur unterbrochen beywohnen konnen,

weil sie sich nicht wohl befand, hatte er gleichfalls mit Bebauern bemerkt: nun wollte er sich nicht entsernen, ohne seine Dankbarkeit auch badurch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unterhaltung der andern, eine weit schönere Darstellung veranstaltete als die bischerigen gewesen waren. Bielleicht kam hierzu, ihm selbst undewußt, ein andrer geheimer Antried: es ward ihm so schwer, dieses Haus, diese Familie zu verlaffen, ja es schien ihm unmbglich von Ottiliens Augen zu scheiden, von deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Zeit fast ganz allein gelebt hatte.

Die Weihnachtesevertage nahten sich und es wurde ihm auf einmal klar, daß eigentlich jene Gemäldebarsstellungen burch runde Figuren von dem sogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der gottlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niesdrigkeit erst von an bald barauf von Konigen versehrt werden.

Er hatte sich die Möglichkeit eines solchen Bilbes wollkommen vergegenwärtigt. Ein schner frischer Knabe war gefunden; an hirten und hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien war die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte sie in seinem Sinne zur Mutter Gottes erhoben, und wenn sie es absichlug, so war ben ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen muffe. Ottille halb verlegen über seinen Ans

trag wies ihn mit feiner Bitte an Charlotten. Diefe ers theilte ihm gern die Erlaubnif, und auch durch fic ward die Scheu Ottiliens, fich jener heiligen Gestalt anzus maßen, auf eine freundliche Beise überwunden. Der Architect arbeitete Tag und Nacht, damit am Belhs nachtsabend nichts fehlen moge.

Und zwar Tag und Racht im eigentlichen Ginne. Er hatte ohnehin wenig Bedurfniffe, und Ottiliens Ges genwart ichien ihm ftatt alles Labfals zu fenn; indem er um ihretwillen arbeitete, mar es als wenn er feines Schlafe, indem er fich um fic beichaftigte, feiner Speife bedurfte. Bur feverlichen Abendftunde mar beshalb als les fertig und bereit. Es mar ibm moglich gemefen wohltonende Blasinftrumente zu versammeln, welche Die Ginleitung machten und Die gemunichte Stimmung bervorzubringen mußten. Als ber Borbang fich bob. war Charlotte wirklich überrafcht. Das Bilb bas fich ihr vorstellte, mar jo oft in ber Welt wiederhohlt, daß man faum einen neuen Ginbrud babon erwarten follte. Aber hier hatte die Birklichkeit als Bild ihre besondern Der gange Raum mar cher nachtlich als bammernd, und boch nichts undeutlich im Gingelnen ber Umgebung. Den unübertrefflichen Gebanten, bag alles Licht bom Rinde ausgehe, hatte ber Runftler burch ei= nen flugen Dechanismus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, ber burch bie beichatteten, nur von Streiflichs tern erleuchteten Figuren im Borbergrunde augebedt

wurde. Frohe Madden und Knaben ftanden umber; die frischen Gesichter scharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, deren eigener Schein von dem gottlichen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem gottlichen menschlichen verdichtet und lichtebedurftig schien.

Glücklicherweise war bas Kind in ber anmuthigs ften Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachstung storte, wenn der Blick auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleper aufgehoben hatte, um den verborgenen Schatz zu offens baren. In diesem Augenblick schien das Bild festgehalsten und erstarrt zu senn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolk sich eben bewegt zu haben, um die getroffnen Augen wegzuwenden, neus gierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Berwundes rung und Lust, als Bewunderung und Berehrung anzus zeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen altern Figuren der Ausdruck berselben übertragen war.

Ottillens Geftalt, Gebarde, Miene, Blick überstraf aber alles was je ein Maler dargestellt hat. Der gefühlvolle Kenner, ber biese Erscheinung gesehen hatte, ware in Furcht gerathen, es moge sich nur irgend et= was bewegen, er ware in Sorge gestanden, ob ihm jemals erwas wieder so gefallen tonne. Unglucklicher= weise war Niemand ba, der diese ganze Wirtung aufs jufassen vermocht hatte. Der Architect allein, der als

langer schlanker hirt von der Seite über die Anieenden hereinsah, hatte, obgleich nicht in dem genausten Stands punkt, noch den größten Genuß. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen himmelököniginn? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gefühl von Bescheidenheit ben einer großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreislich unermeßlichen Glück, bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Borstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte was sie spielte.

Charlotten erfreute das schone Gebilbe, doch wirkte hauptsächlich das Rind auf sie. Ihre Augen ftromten von Thranen und sie stellte sich auf das lebhafteste vor, daß sie ein ahnliches liebes Geschopf bald auf ihrem Schoose zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergelaffen, theils um ben Borftellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Beranderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Runftler hatte sich vorgenommen, das erste Nachts und Niedrigkeitsbild in ein Tag = und Glorienbild zu verwandeln, und beswegen von allen Seiten eine uns mäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischenzeit angezündet wurde.

Dtillen war in ihrer halb theatralischen Lage bies ber die großte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotsten und wenigen hausgenoffen Niemand dieser frommen Runfimummeren zugesehen. Sie murde baher eis

nigermagen betroffen, ale fie in ber 3mifchengeit vers nahm, es fen ein Fremder angefommen, im Saale von Charlotten freundlich begruft. Ber es mar, fonnte man ihr nicht fagen. Gie ergab fich barein, um feine Storung zu verurfachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang-unendliche hellung umgab fie. Der Bors hang ging auf, fur die Buschauenden ein überraschender Unblid: bas gange Bilb mar alles Licht, und fatt bes pollig aufgehobenen Schattens blieben nur bie Karben ubrig, die ben ber flugen Auswahl eine liebliche Dafis Unter ihren langen Augenwims gung hervorbrachten. pern hervorblickend bemerfte Ottilie eine Manneperson neben Charlotten figend. Sie erfannte ihn nicht, aber fie glaubte bie Stimme bes Gehulfen aus ber Penfion ju horen. Gine munderbare Empfindung ergriff fie. Bie vieles mar begegnet, feltbem fie bie Stimme biefes . treuen Lehrers nicht vernommen! Bie im gadigen Blit fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiden ichnell vor ih= rer Seele borben und regte bie Frage auf: barfft bu ihm alles betennen und gestehen? Und wie wenig werth bift bu unter biefer beiligen Geftalt vor ihm ju ericheis nen, und wie feltsam muß es ihm portommen, bich bie er nur naturlich gefeben, ale Maste zu erblicen? Dit einer Schnelligfeit bie feines gleichen bat, wirften Ges fuhl und Betrachtung in ihr gegeneinander. Ibr Dera war befangen, ihre Augen fullten fich mit Thranen, indem fie fich zwang immerfort als ein ftarres Bild zu erichei=

erscheinen; und wie froh war sie, als ber Rnabe sich zu regen anfing, und ber Runftler sich genothiget sab bas Zeichen zu geben, baß ber Borhang wieder fallen sollte.

hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegeneilen zu können, sich schon die letten Ausgenblicke zu den übrigen Empfindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entges gengehn? sollte sie sich umkleiben? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zussammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung als sie endlich im gewohnten Rleide den Angekommenen begrüßte.

## Siebentes Capitel.

Insofern ber Architect seinen Gonnerinnen bas Beste wunschte, war es ihm angenehm, ba er doch endlich scheiden nußte, sie in der guten Gesellschaft des schätz baren Gehulfen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerz haft, sich sobald, und wie es seiner Bescheidenheit duns ten mochte, so gut, ja völlkommen, ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gefallen lassen, das wollte er wenigstens gegens wärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gesfühle machten ihm die Damen benm Abschiede noch ein Geschent mit einer Weste, an der er sie bende lange Zelt hatte stricken sehen, mit einem stillen Neid über den uns bekannten Glücklichen dem sie dereinst werden konnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er daben bes unermüdeten Spiels der schonen Finger gedenkt, so kann er nicht umbin sich zu schmeicheln, das herz werde

ben einer so anhaltenden Arbeit boch auch nicht gang ohne Theilnahme geblieben fenn.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bes wirthen, dem sie wohlwollten und dem es ben ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrunnig macht; im außern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Besharren und Nachgiebigkeit führen sie eigentlich das Resgiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte der Architect, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Bers gnügen und zu den Zwecken derselben geübt und bewies sen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne und nach solchen Absichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülfen eine andre Lebensweise. Seine größe Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältniffe, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die bisherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensaß, um so mehr als der Gehülfe nicht ganz dassenige billigte, womit man sich die Zeit über aussschließlich beschäftigt hatte.

Bon bem lebendigen Gemalde, bas ihn ben feiner

Untunft empfing, fprach er gar nicht. Alls man ihm bingegen Rirche, Capelle und mas fich barauf bezog, mit Bufriedenheit feben ließ, fonnte er feine Dennung, feine Gefinnungen baruber nicht guruchalten. mich betrifft, fagte er, fo will mir biefe Unnaberung, biefe Bermifchung bes Seiligen zu und mit bem Ginnlichen feineswegs gefallen, nicht gefallen, bag man fich gewiffe befondre Raume wibmet, weibet und aufichmudt, um erft baben ein Gefühl ber Frommigfelt zu begen und zu unterhalten. Reine Umgebung, felbft bie gemeinfte nicht, foll in une bas Gefühl bes Gottlichen ftoren, bas und überall bin begleiten und jede Statte gu einem Tems vel einweihen fann. 3ch mag gern einen Dausgottess bienft in bem Saale gehalten feben, wo man gu fpelfen, fich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tang zu ergegen pflegt. Das Sochfte, bas Borguglichfte am Mens ichen ift gestaltlos, und man foll fich buthen es anders als in ebler That zu geftalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zett erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thatigkeit, indem fie ihre Gartenknaben, welche der Architect vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal ausmarschisten ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinlichen Unis formen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem naturzlichen lebhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Geshülfe prufte sie nach seiner Beise, und hatte durch mans

cherlen Fragen und Wendungen gar bald die Gemuthsarten und Fahigfeiten der Kinder ju Tage gebracht, und ohne daß es fo schien, in Zeit von weniger als einer Stunde, sie wirklich bedeutend unterrichtet und geforbert.

Die machen Gie bas nur? fagte Charlotte, indem bie Rnaben meggogen. 3ch habe febr aufmertfam que gehort; es find nichts als gang bekannte Dinge vorgefommen, und boch mußte ich nicht, wie ich es anfangen follte, fie in fo furger Beit, ben fo vielem Sin. und Wiederreden, in folder Folge gur Sprache zu bringen. Bielleicht follte man, verfette ber Gehulfe, aus ben Bortheilen feines Sandwerks ein Geheimniß machen. Doch tann ich Ihnen die gang einfache Maxime nicht verbergen, nach ber man biefes und noch viel mehr gu leiften vermag. Faffen Gie einen Gegenftand, eine Da. terfe, einen Begriff, wie man es nennen will; balten Sie ihn recht feft; machen Gie fich ihn in allen feinen Theilen recht beutlich, und bann wird es Ihnen leicht fenn, Gefprachemeife, an einer Maffe Rinder zu erfah. ren mas fich bavon ichon in ihnen entwickelt hat, mas noch anguregen, ju überliefern ift. Die Untworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungehörig fenn, mogen noch fo fehr ins Beite geben, wenn nur fodann Ihre Begenfrage Geift und Ginn wieder hereinwarts gieht, wenn Sie fich nicht bon Ihrem Standpunkte verruden laffen; fo muffen bie Rinder gulett benten, begreifen,

fich überzeugen, nur von bem mas und wie es ber Lehrende will. Sein größter Fehler ist ber, wenn er sich von ben Lernenden mit in die Weite reißen läßt, wenn er sie nicht auf dem Punkte festzuhalten weiß den er eben jetzt behandelt. Machen Sie nachstens einen Bersuch und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ift artig, sagte Charlotte: bie gute Pabagos git ift also gerade bas Umgekehrte von ber guten Les bensart. In ber Gesellschaft soll man auf nichts vers weilen, und ben bem Unterricht mare bas bochste Gesbot, gegen alle Zerstreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Berftreuung mare fur Lehre und Leben ber Schonfte Bablipruch, wenn biefes lobliche Gleichgewicht nur fo leicht ju erhalten mare! fagte ber Behulfe, und wollte weiter fortfahren als ihn Chars lotte aufrief, die Rnaben nochmals zu betrachten, beren munterer Bug fich fo eben uber ben hof bewegte. Er bezeigte feine Bufriedenheit, bag man bie Rinder in Uniform zu geben anhalte. Manner - fo fagte er follten von Jugend auf Uniform tragen, weil fie fich gewöhnen muffen zusammen zu handeln, fich unter ib. res Gleichen zu verlieren, in Maffe gu gehorchen und ins Bange ju arbeiten. Auch beforbert jebe Urt von Uniform einen militarifchen Ginn, fo wie ein knapperes ftracteres Betragen, und alle Anaben find ja ohnehin geborne Solbaten: man febe nur ihre Rampf : und Streitiviele, ibr Erfturmen und Erflettern.

So werden Sie mich dagegen nicht tadeln, versehte Ottilie, daß ich meine Madchen nicht überein kleibe. Wenn ich sie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie durch ein buntes Gemisch ju ergetzen.

Ich billige das sehr, versetzte jener. Frauen sollten durchaus mannigfaltig gekleidet gehen; jede nach eigener Art und Weise, damit eine Jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut siehe und wohl zieme. Sine wichtigere Ursache ist noch die: weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu handeln.

Das scheint mir fehr parador, versette Charlotte; find wir doch fast niemals fur uns.

Dia! versetzte der Gehülse, in Absicht auf andre Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isoliert, immer ift sie allein, und will allein seyn. Ja die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von Jeder wird alles gefordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er würde sich einen zweyten erschaffen, wenn es keinen gabe: eine Frau konnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzus bringen.

Man barf, fagte Charlotte, bas Bahre nur mun= berlich fagen; fo icheint zulest bas Bunberliche auch ١,

wahr. Wir wollen und aus Ihren Bemerkungen bas Beste herausnehmen und boch als Frauen mit Frauen zusammenhalten, und auch gemeinsam wirken, um ben Mannern nicht allzu große Borzüge über uns einzuräumen. Ja Sie werden uns eine kleine Schabenfreude nicht übel nehmen, die wir kunftig um desto lebhafter empfinden muffen, wenn sich die Herren untereinander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber verständige Mann nunmehr die Urt, wie Ottille ihre kleinen 3dgslinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschledenen Benfall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit beran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er ju seiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, sondern alles nach innen und fur die unerläßlichen Bedurfniffe. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn Jemand Ohren hatte zu horen.

Mogen Sie es nicht mit mir versuchen, sagte freundlich Ottilie.

Recht gern, versetzte Jener, nur muffen Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern

und ble Madchen ju Muttern, fo wird es überall wohl fichn.

Bu Muttern, versetzte Ottilie, bas fonnten bie Frauen noch hingehen laffen, ba sie sich, ohne Mutter zu seyn, boch immer einrichten muffen, Warterinnen zu werden; aber freylich zu Dienern wurden sich unfre jungen Manner viel zu gut halten, da man Jedem leicht ansehen kann, daß er sich zum Gebieten fahiger bunkt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte ber Gehulfe. Man schmeichelt fich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Mensichen mogen benn das fremwillig zugestehen, mas sie am Ende doch muffen? Laffen wir aber diese Betrachstungen, die uns hier nicht berühren.

Ich preise Sie gludlich, baß Sie ben Ihren 38gelingen ein richtiges Verfahren anwenden können. Wenn
Ihre kleinsten Madchen sich mit Puppen herumtragen
und einige Lappchen für sie zusammenflicken; wenn als
tere Geschwister alsdann für die jungeren sorgen, und
das haus sich in sich selbst bedient und aufhilft: dann
ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein
solches Madchen sindet ben ihrem Gatten, was sie bep
ihren Aeltern verließ.

Aber in ben gebilbeten Standen ift bie Aufgabe fehr verwickelt. Wir haben auf hohere, gartere, feines re, besonders auf gesellichaftliche Berhaltniffe Rudficht

ju nehmen. Wir andern sollen baher unfre Zöglinge nach außen bilben; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und mochte recht gut sepn, wenn man daben nicht bas Maaß überschritte: benn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Granzenlose, ohne im Auge zu behalten was denn eigentlich die innere Natur fordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziezhern gelöst oder verfehlt wird.

Ben Manchem womit wir unsere Schulerinnen in ber Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Ersfahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es funftig senn werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Hausfrau, der Mutzter befindet!

Indeffen kann ich mir ben frommen Bunsch nicht versagen, ba ich mich einmal biesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir bereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülfinn gelingen moge, an meinen Zöglingen dasjesnige rein auszubilden was sie bedürfen, wenn sie in das Feld eigener Thatigkeit und Selbstständigkeit hinübersschreiten; daß ich mir sagen kounte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Frenlich schließtsch eine andre immer wieder an, die bennahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie mahr fand Ottilie biese Bemerkung! Bas hatte nicht eine ungeahndete Leidenschaft im verganges nen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles fur Prufungen vor sich ichweben, wenn sie nur aufs nache ste, aufs nachst kunftige hindlickte!

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbebacht, els ner Gehulfinn, einer Gattinn ermahnt: benn ben aller feiner Bescheidenheit konnte er nicht unterlaffen, seine Absichten auf eine entfernte Weise anzubeuten; ja er war durch mancherlen Umstände und Borfälle aufgeregt worden, ben biesem Besuch einige Schritte seinem Ziele naher zu thun.

Die Vorsteherinn ber Pension war bereits in Jahsen, sie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitsarbeiterinnen schon lange nach einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate, und zuletzt dem Gehülsen, dem sie zu vertrauen höchlich Ursache hatte, den Antrag gethan: er solle mit ihr die Lehransstalt fortsühren, darin als in dem Seinigen mitwirken, und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Hauptsache schien hieben, daß er eine einstimmende Gattinn sinden muffe. Er hatte im Stillen Ottillen vor Augen und im Herzen; allein es regeten sich mancherlen Zweisel, die wieder durch günstige Ereignisse einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte die Pension verlassen: Ottilie konnte frever zurückkehren; von dem Berhältnisse zu Eduard hatte zwar etwas ver-

lautet; allein man nahm die Sache, wie ähnliche Borfälle mehr, gleichgultig auf, und selbst dieses Ereignist
konnte zu Ottiliens Rucksehr bentragen. Doch ware man zu keinem Entschluß gekommen, kein Schritt ware geschehen, hatte nicht ein unvermutheter Besuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Wie denn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Kreise niemals ohne Folgen bleiben kann.

Der Graf und bie Baroneffe, melde fo oft in ben Kall tamen, uber ben Werth verschiedener Venfionen befragt zu werben, weil fast Jebermann um die Erzies bung feiner Rinder verlegen ift, hatten fich vorgenom= men, biefe besonders tennen ju lernen, von ber fo viel Gutes gesagt murbe, und fonnten nunmehr in ihren neuen Berhaltniffen gufammen eine folche Unterfuchung anftellen. Allein die Baroneffe beabsichtigte noch etwas anderes. Babrend ihres letten Aufenthalts ben Charlotten hatte fie mit biefer alles umftanblich burchgefpros chen mas fich auf Eduarden und Ottillen bezog. Gie be= fand aber und abermals barauf: Ottilie muffe entfernt werden. Gie fuchte Charlotten biegu Muth einzuspres den, welche fich bor Eduards Drohungen noch immer fürchtete. Man iprach uber die verschiedenen Auswege, und ben Gelegenheit ber Penfion mar auch von ber Reigung bes Gehulfen bie Rebe, und die Baroneffe ent= fcolog fich um fo mehr zu bem gebachten Befuch.

Gie tommt an, lernt ben Gebulfen fennen, man

beobachtet die Unffalt und fpricht von Ottilien. Der Graf felbft unterhalt fich gern uber fie, indem er fie ben bem neulichen Befuch genauer fennen gelernt. Gie hatte fich ihm genabert, ja fie marb von ihm angezos gen, weil fie burch fein gehaltvolles Gefprach baejenige ju feben und ju tennen glaubte, mas ihr bisher gang unbefannt geblieben mar. Und wie fie in bem Umganne mit Eduard die Belt vergaß, fo fchien ihr an ber Begenwart bes Grafen bie Belt erft recht munichenswerth ju fenn. Jede Unglehung ift wechselseitig. Der Graf empfand eine Reigung fur Ottilien, bag er fie gern als feine Tochter betrachtete. Auch hier war fie ber Baros neffe jum zwentenmal und mehr als bas erftemal im Wege. Wer weiß mas biefe, in Zeiten lebhafterer Leis benichaft, gegen fie angestiftet hatte; jest mar es ibr genug, fie burch eine Berheirgtung ben Chefrquen uns fcablicher zu machen.

Sie regte baher ben Gehulfen auf eine leife boch wirksame Art kluglich an, baß er sich zu einer kleinen Ercursion auf bas Schloß einrichten und seinen Planen und Wünschen, von benen er ber Dame kein Geheimsniß gemacht, sich ungesäumt nabern folle.

Mit vollkommner Benftimmung der Borfteherinn trat er daher feine Reise an, und hegte in seinem Gesmuth die besten Hoffnungen. Er weiß, Ottille ift ihm nicht ungunstig, und wenn zwischen ihnen einiges Mißsverhaltniß bes Standes war, so glich sich bieses gar

leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihm wohl fühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Madchen bleibe. Mit einem reichen Hause verwandt zu senn, hieß es, kann Niemanden helsen; denn man wurde sich, selbst ben dem größten Bermdzgen, ein Gewissen daraus machen, benjenizen eine anssehnliche Summe zu entziehen, die dem näheren Grade nach ein vollkommneres Recht auf ein Besitztum zu haben scheinen. Und gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch das große Borrecht, nach seinem Tode noch über seine Habe zu disponiren, sehr selten zu Gunsten seine Lieblinge gebraucht, und wie es scheint, aus Achztung für das Herkommen, nur diejenigen begünstigt, die nach ihm sein Bermögen besitzen würden, wenn er auch selbst keinen Willen hätte.

Sein Gefühl setzte ihn auf der Reise Ottilien volls lig gleich. Eine gute Aufnahme erhöhte seine hoffnunsgen. Zwar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie sonft; aber sie war auch erwachsener, gebils beter und wenn man will, im Allgemeinen mitthellens der als er sie gekannt hatte. Bertraulich ließ man ihn in manches Einsicht nehmen, was sich besonders auf sein Fach bezog. Doch wenn er seinem Zwecke sich nashern wollte; so hielt ihn immer eine gewisse innere Scheu zuruck.

Einst gab ihm jeboch Charlotte hierzu Gelegenheit indem sie, in Benfenn Ottillens, zu ihm fagte: Run,

Sie haben alles was in meinem Rreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie denn Ottilien? Sie burfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehulfe bezeichnete hierauf, mit sehr viel Einzicht und ruhigem Ausbruck, wie er Ottilien in Absicht eines freyeren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines hohern Blicks in die weltlichen Dinge, der sich mehr in ihren Handlungen als in ihren Worten bethästige, sehr zu ihrem Bortheil verändert finde; daß er aber doch glaube, es könne ihr sehr zum Nugen gereischen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurückstehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Verwirrung als zur Vefriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliefere. Er wolle darüber nicht weitläuftig seyn: Ottilie wisse selbsst am besten aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie das mals herausgerissen worden.

Ottilie konnte das nicht laugnen; aber fie konnte nicht gestehen, was sie ben diesen Worten empfand, weil sie fich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schlen ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhangend, wenn sie an den geliebten Mann dachte, und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhangen konne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit kluger Freundlichkeit. Sie fagte, daß sowohl fie als Ottilie eine Rudkehr nach ber Penfion langft gewünscht hatten.

In blefer Zeit nur sen ihr die Gegenwart einer so lieben Freundinn und helferinn unentbehrlich gewesen; boch wolle sie in der Folge nicht hinderlich senn, wenn es Ottiliens Wunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurückzusehren, bis sie das Angefangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehulfe nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottille durfte nichts bagegen sagen, ob es ihr gleich vor bem Gedanken schauderte. Charlotte hingegen bachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte Eduard sollte sich erst als gludlicher Bater wieder finden und einfinden, dann, war sie überzeugt, wurde sich alles geben und auch für Ottilien auf eine oder die andere Beise gesorgt werden.

Nach einem bebeutenden Gespräch, über welches alle Theilnehmende nachzudenken haben, pflegt ein ges wisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Berslegenheit ähnlich sieht. Man ging im Saale auf und ab, der Gehulfe blätterte in einigen Buchern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeisten her liegen geblieben war. Alls er sah, daß darin nur Affen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Borfall mag jedoch zu einem Gespräch Anslaß gegeben haben, wovon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

#### M u

#### Dttiliens Tagebuche.

"Wie man es nur über bas herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Man er niedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere bes trachtet; man wird aber wirklich bosartiger, wenn man bem Reize folgt, bekannte Menschen unter dieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört burchaus eine gewisse Berschrobenheit bazu, um sich gern mit Caricaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Gehülfen banke ich's, baß ich nicht mit ber Naturgeschichte gequalt worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Kafern niemals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon der Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Baumen, die um uns bluben, grunen, Frucht tragen, mit jeder Staude an der wir vorbengeben, mit jedem Grashalm über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Berhaltniß, sie sind unfre achten Compatrioten. Die Bogel, die auf unsern Zweigen hin und wieder

hupfen, die in unserm Laube singen, gehoren uns an, sie sprechen zu uns, von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissene Geschopf einen gewissen angstlichen Sindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnheit abgestumpft wird. Es gehort schon ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Uffen, Papageven und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal wenn mich ein neugieriges Berlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden beneibet, der solche Wunder mit ans bern Wundern in lebendiger alltäglicher Verbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen andern sich gewiß in einem Lande wo Elephanten und Tiger zu Hause sind."

"Nur der Naturforscher ist verehrungswerth, ber uns das Fremdeste, Seltsamste, mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern mochte ich nur einmal Humboldten erzählen hören."

"Ein Naturalien = Cabinet fann und vortommen wie eine agyptische Grabstatte, wo die verschiedenen Thier = und Pflanzengogen balfamirt umherstehen. Eisner Priester = Caste geziemt es wohl, sich damit in gesheimnisvollem halbdunkel abzugeben; aber in den allegemeinen Unterricht sollte bergleichen nicht einstießen,

um fo weniger, als etwas Naheres und Burbigeres fich badurch leicht verbrangt fieht."

"Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer der uns ganze Reihen unstergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Nasmen nach überliefert: benn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen konnen, daß das Mensschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Gleichsniß ber Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Frenheit sich mit bem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nutslich daucht; aber das eigentliche Studium der Menschbeit ist der Mensch."

# Uchtes Capitel.

Es giebt wenig Menschen, die sich mit dem Nachste vergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gesemwartige halt uns mit Gewalt an sich, oder wir verslieren uns in die Vergangenheit und suchen das völlig Verlorene, wie es nur möglich seyn will, wieder hers vorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reisehen Familien, die ihren Vorfahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Vaters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen ward unser Gehulfe aufs gefordert, als er an einem der schinen Tage, an wels chen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Bater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen, in dem Sinne dessenigen der sie pflanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach Niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberen und Auswand gegen eine andere Selte hin ins Freye und Weite gerichtet,

Er machte ben feiner Rudtehr Charlotten bie Bemerkung, die fie nicht ungunstig aufnahm. Indem und
bas Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus und
felbst zu handeln, unfre Thatigkeit, unfre Bergnugungen zu mahlen; aber freylich, wenn wir es genau anfeben, so find es nur die Plane, die Neigungen ber
Beit, die wir mit auszusühren genothigt sind.

Gewiß, sagte ber Gehulse: und wer widersteht bem Strome seiner Umgebungen. Die Zeit ruckt fort und in ihr Gesinnungen, Mennungen, Borurtheile und Liebhaberenen. Fallt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zelt der Umwendung, so kann man versichert senn, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß zu besestigen; so wird jener sodann sich auszubehnen suchen, mittheilen, verbreiten und das Verschlossene eröffnen,

Ganze Zeitraume, versetzte Charlotte, gleichen dies sem Bater und Sohn, den Sie schildern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine Stadt ihre Mauern und Graben haben mußte, da man jeden Edelhof noch in einen Sumpf baute, und die geringsten Schlöffer nur durch eine Zugbrücke zugänglich waren, davon konnen wir und kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jest ihre Balle ab, die Graben selbst

Dhizedby Googl

fürstlicher Schlöffer werden ausgefüllt, die Städte bilden nur große Flecken, und wenn man so auf Reisen bas ansieht, sollte man glauben: ber allgemeine Friede sev befestigt und das goldne Zeitalter vor der Thure. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem frenen Lande ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frey und unbedingt Athem schöpfen. Haben Sie wohl einen Besgriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen ans dern, in den vorigen Zustand zurückhehren könne?

Barum nicht? verfette ber Gebulfe: jeder Buftanb bat feine Beschwerlichkeit, ber beschrantte sowohl als ber losgebundene. Der lettere fest Ueberfluß voraus und führt zur Berichwendung. Laffen Gie und ben Ihrem Benfpiel bleiben, bas auffallend genug ift. Gobald ber Mangel eintritt, fogleich ift die Gelbitbeschrans fung wiedergegeben. Menichen bie ihren Grund und Boben ju nuten genothigt find, fuhren ichon wieder Mauern um ihre Garten auf, bamit fie ihrer Erzeug. niffe ficher fepen. Daraus entsteht nach und nach eine neue Unficht ber Dinge. Das Rubliche erhalt wieder bie Dberhand und felbft ber Bielbesigende mennt gulept auch bas alles nuten zu muffen. Glauben Gie mir: es ift moglich, bag Ihr Gohn die fammtlichen Parkanlagen vernachläßigt und fich wieder binter bie ernften Mauern und unter bie boben Linden feines Grofbaters zurudzieht.

Charlotte mar im Stillen erfreut, fich einen Gobn verfundigt zu boren, und verzieh bem Gehulfen beshalb bie etwas unfreundliche Prophezenung, wie es bereinft ihrem lieben iconen Darf ergeben fonne. Gie verfette beshalb gang freundlich : Wir find benbe noch nicht alt genug um bergleichen Wiberfpruche mehrmals erlebt gu baben: allein wenn man fich in feine frube Rugend que rudbentt, fich erinnert worüber man bon alteren Ders fonen flagen gebort, ganber und Stabte mit in Die Bes trachtung aufnimmt: fo mochte mobl gegen bie Bemerfung nichts einzumenben fenn. Gollte man benn aber einem folden Naturgang nichts entgegenseten, follte man Bater und Gobn, Meltern und Rinder nicht in Uebereinstimmung bringen tonnen? Gie haben mir freundlich einen Rnaben geweiffagt; mußte benn ber gerade mit feinem Bater im Widerfpruch fteben? gerftoren mas feine Meltern erbaut haben? anfatt es gu pollenben und zu erheben wenn er in bemfelben Ginne fortfåhrt.

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versetzte der Gehulfe, bas aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesiger, er lasse ihn mitbauen, pflanzen, und ers laube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willführ. Eine Thatigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstückeln. Ein junger Zweig verblindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener Aft mehr anzusügen ist.

Digital by Googl

Es freute ben Gehulfen, in bem Augenblick ba er Abschied zu nehmen sich genothigt sah, Charkotten zusfälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst aufs deue badurch befestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg, doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeus gung, er musse die herannahende Epoche von Charlotztens Niederkunft erst vorbengehn lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hoffen konne. Er fügte sich beshalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hoffnungen wieder zur Borsteherinn zuruck.

Charlottens Nieberkunft nahte heran. Sie hielt fich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die fich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesells schaft. Ottilie besorgte bas hauswesen, indem sie kaum baran benken durfte was sie that. Sie hatte sich zwar vollig ergeben, sie wunschte fur Charlotten, fur das Rind, für Eduarden, sich auch noch ferner auf das dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein wie es moglich werden wollte. Nichts konnte sie vor volliger Berworrenheit retten, als daß sie jeden Tag ihre Pflicht that.

Ein Sohn war gludlich jur Belt getommen, und bie Frauen verficherten fammtlich, es fen ber gange leibhafte Bater. Rur Ottilie tonnte es im Stillen nicht finden, ale fie ber Bochnerinn Glud wunschte und bas Rind auf das herzlichste begrüßte. Schon ben ben Ansstalten zur Berheiratung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls hochst fühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch ben der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig senn; er sollte den Namen nicht bestimmen, ben dem man ihn tunftig rusen wurde.

Der erste von allen Freunden die sich gluckwunschend sehen ließen, war Mittler, der seine Rundschafter auszgestellt hatte um von diesem Ereigniß sogleich Nachricht zu erhalten. Er fand sich ein und zwar sehr behaglich. Raum daß er seinen Triumph in Gegenwart Ottillens verdarg, so sprach er sich gegen Charlotten laut aus, und war der Mann alle Sorgen zu heben und alle ausgenblicklichen Hindernisse ben Seite zu bringen. Die Taufe sollte nicht lange aufgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grabe, sollte durch seinen Segen das Bergangene mit dem Zukunftigen zussammenknupsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen führen als den Namen des Baters und des Freundes,

Es bedurfte der entschiedenen Zudringlichkeit bieses Mannes, um die hunderterlen Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stocken, Beffer = oder Underse wiffen, das Schwanken, Meynen, Um = und Wieders meynen zu beseitigen; da gewöhnlich ben solchen Geles genheiten aus einer gehobenen Bedenklichkelt immer wies der neue entstehen, und indem man alle Berhaltniffe

Dig and by Googl

schonen will, immer ber Fall eintritt, einige zu verlegen.

Alle Meldungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgefertigt senn: benn
ihm war selbst hochlich daran gelegen, ein Gluck das
er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen
mit unter miswollenden und mißredenden Welt bekannt
zu machen. Uyd frenlich waren die bisherigen leibens
schaftlichen Vorfälle dem Publikum nicht entgangen,
das ohnehin in der Ueberzeugung steht, alles was ges
schieht, geschehe nur dazu, damit es etwas zu reden
habe.

Die Feyer bes Taufactes sollte wurdig aber besschränkt und kurz seyn. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verzrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf daffelbe heruntersah, erschrack sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uebereinstimmung hatte Jeden überraschen mussen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stutzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Nehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geiftlichen hatte ihn

Digwide Google

gehindert, die Taufhandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedachte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich äußern wurde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurückhalten, als es nur eine kleine Gesellsschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sing daher an, gegen das Ende des Acts, mit Behagslichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu versetzen, in einer muntern Rede seine Pathenpflichten und Hosspungen zu äußern und um so mehr daben zu verweilen, als er Charlottens Benfall in ihrer zufriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern gesetzt hatte, entging dem rustigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er das Verhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck geschildert und Ottiliens Fassung daben ziemlich auf die Probe gesstellt hatte; so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr laß deinen Diener in Frieden fahren; denn meine Augen haben den Heiland dieses Hauses gesehen.

- Run war er im Buge recht glangend gu fchließen, aber er bemertte balb, baf ber Alte, bem er bas Rind

Malanday Googl

hinhielt, fich zwar erft gegen baffelbe zu neigen ichien, nachher aber ichnell zurudfant. Bom Fall taum abgeshalten ward er in einen Seffel gebracht und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Benhulfe, fur tobt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tob, Sarg und Biege neben einander zu sehen und zu denken, nicht bloß mit der Einbildungskraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensätze zusammenzusaffen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Einzgeschlummerten, der noch immer seine freundliche einznehnende Miene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getöbtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten sie auf diese Beise gar manchmal die unserfreulichen Begebenheiten des Tags auf die Betrachztung der Bergänglichkeit, des Scheidens, des Berliestens; so waren ihr dagegen wundersame nächtliche Erscheinungen zum Trost gegeben, die ihr das Dasenn des Geliebten versicherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn sie sich Abends zur Ruhe gelegt, und im süßen Gefühl noch zwischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sah sie Eduarden ganz deutlich und zwar nicht gekleidet wie sie ihn sonft gesehen, sondern im kriegeris

In arday Google

ichen Unjug, jedesmal in einer andern Stellung, bie aber vollkommen naturlich mar und nichts Phantaftis fches an fich hatte: ftebend, gebend, liegend, reitend. Die Geftalt bis aufs fleinste ausgemalt bewegte fich willig bor ihr, ohne baß fie bas mindefte bagu that, ohne baß fie wollte ober die Ginbildungefraft anftrenge, te. Manchmal fab fie ihn auch umgeben, befonders von etwas Beweglichem, bas bunfler mar als ber helle Grund; aber fie unterschied taum Schattenbilber, bie ihr zuweilen als Menschen, als Pferbe, als Baume und Gebirge vortommen tonnten. Gewohnlich fchlief fie uber ber Erscheinung ein, und wenn fie nach einer rubigen Racht morgens wieber ermachte; fo mar fie er= quidt, getroftet, fie fuhlte fich uberzeugt: Couard lebe noch, fie ftehe mit ihm noch in bem innigften Berbåltnig.

### Reuntes Capitel.

Der Frühling war gefommen, spater aber auch ras scher und freudiger als gewöhnlich. Ottilie fand num im Garten die Frucht ihres Borsehens: alles feimte, grunte und blubte zur rechten Zeit; manches was hins ter wohl angelegten Glashausern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirs kenden Natur entgegen, und alles was zu thun und zu besorgen war, blied nicht bloß hoffnungsvolle Mube wie bisher, sondern ward zum heitern Genuffe.

An dem Gartner aber hatte sie zu troften über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lucke unster den Topfgewächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwerk, als daß diese Trostgründe viel ben ihm hatsten fruchten sollen. So wenig der Gartner sich durch andere Liebhaberenen und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigensins

nigen Menschen, von benen man alles erhalten kann, wenn man fie nach ihrer Art behandelt. Gin ruhiger Blid, eine stille Consequeng, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von Niemand mehr als vom Gartner verlangt.

Diese Gigenschaften befaß ber aute Mann in einem boben Grabe, besmegen auch Ottilie fo gern mit ibm wirfte; aber fein eigentliches Talent fonnte er fcon eis nige Belt nicht mehr mit Behaglichfeit ausuben. Denn ob er gleich alles mas die Baum : und Ruchengartneren betraf, auch die Erforderniffe eines altern Biergartens. pollfommen zu leiften verftand - wie benn überhaupt einem vor bem andern biefes ober jenes gelingt - ob er ichon in Behandlung ber Drangerie, ber Blumengwies beln, ber Relfen = und Aurifelnstocke, die Ratur felbft batte berausfordern konnen: fo maren ihm boch die neuen Bierbaume und Modeblumen einigermaßen fremd geblies ben, und er hatte vor dem unendlichen Relde ber Botas nit, bas fich nach ber Beit aufthat, und ben barin ber. umsummenden fremben Namen, eine Urt von Scheu. bie ihn verdrieglich machte. Bas bie Berrichaft voriges Sahr au verschreiben angefangen, hielt er um fo mebr fur unnuten Aufwand und Berfchwendung, ale er gar manche fostbare Pflange ausgeben fab, und mit ben Sandelsgartnern bie ihn, wie er glaubte, nicht reblich genug bedienten, in feinem fonderlichen Berbaltniffe ftanb.

Er hatte sich darüber, nach mancherlen Bersuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestärfte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegrundet war, bessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle taglich nachtheilis ger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Burgel schlus gen und Zweige trieben, fühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Raume gefesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Frembling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich selt jener Zeit nicht ers worben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jes ner Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gefühl von beydem wechselte aus genblicklich mit einander ab, ja durchfreuzte sich aufd innigste, so daß sie sich nicht anders zu helfen wußte, als daß sie immer wieder das Nächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß alles was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgfalt am ftarfften an sich jog, laßt sich densten; ja warum sollte sie nicht hoffen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die vorsorgliche Dienstlichsteit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar gegens wartig bemerken werde.

Aber noch auf eine viel andre Beise mar fie veranlast fur ihn zu wirken. Sie hatte vorzüglich bie Sorge fur bas Kind übernommen, beffen unmittelbare Pflegerinn fie um fo mehr merben fonnte, als man es feiner Umme zu übergeben, fondern mit Milch und Baffer aufzugiehen fich entschieben batte. Es follte in jener schonen Beit ber freven Luft genießen; und fo trug fie es am liebften felbft beraus, trug bas ichlafende unbewußte amifchen Blumen und Bluthen ber, Die bereinft feiner Rindheit fo freundlich entgegen lachen follten, gwis ichen jungen Strauchen und Pflangen, bie mit ihm in bie Bohe zu machsen burch ihre Jugend bestimmt schies Wenn fie um fich ber fab, fo verbarg fie fich nicht, ju welchem großen reichen Buftande bas Rind geboren fen: benn faft alles wohin bas Auge blickte, follte bereinst ihm gehoren. Wie munschenswerth mar es zu biefem allen, bag es vor ben Mugen bes Baters, ber Mutter, aufwuchfe und eine erneute frobe Berbindung bestätigte.

Ottilie fuhlte dieß alles fo rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst daben gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, ben diesem hels len Sonnenschein, ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden musse; ja in manchen Augenblicken glaubte sie diese Hohn erreicht zu haben. Sie wunschte nur das Bohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem andern anzugehören.

Daß ber herbst eben so herrlich murbe wie ber Fruhling, bafur mar gesorgt. Alle sogenannte Commergewächse, alles was im herbst mit Bluben nicht enden tann und sich ber Ralte noch feck entgegen entswickelt, Aftern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun überallhin verpflangt, einen Sternhimmel über die Erde bilben.

# Aus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gedanken ben wir gelesen, etwas Auffallendes das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Nahmen wir uns aber zugleich die Muhe, aus den Briefen unserer Freunde eigenthumliche Bemerskungen, originelle Unsichten, flüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so wurden wir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuletzt einmal aus Discretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringslich für uns und andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederhohlt sich denn abermals das Jahreds mahrchen von vorn. Wir find nun wieder, Gott sey Dant! an seinem artigsten Kapitel. Beilchen und Mayblumen sind wie Ueberschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Einsdruck, wenn wir sie in dem Buche bes Lebens wieder aufschlagen."

"Wir schelten bie Urmen, besondere die Unmundis gen, wenn fie fich an den Strafen herumlegen und bets teln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thatig sind, sobald es was zu thun giebt? Raum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schätze, so sind die Kinder dahinsterher um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr; jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepfluckt ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erdarms lich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu durfen."

Marum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so lang ift, warum es so kurz scheint und so lang
in der Erinnrung! Mir ist es mit dem vergangenen
so, und nirgends auffallender als im Garten, wie vergangliches und dauerndes in einander greift. Und boch
ist nichts so fluchtig das nicht eine Spur, das nicht
seines Gleichen zurucklasse."

"Man läßt sich den Winter auch gefallen. Man glaubt sich freper auszubreiten, wenn die Baume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie decken auch nichts zu. Wie aber eine mal Knospen und Bluten kommen, dann wird man uns geduldig bis das volle Laub hervortritt, bis die Landsschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drangt."

"Alles Bollfommene in feiner Art muß über feine Art hinausgehen, es muß etwas anderes unvergleichs bares werden. In manchen Ionen ift die Nachtigall noch Bogel; bann fleigt fie uber ihre Claffe hinuber und scheint jedem Gefiederten andeuten ju wollen, mas eis gentlich fingen beiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nahe bes Gellebsten, ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubs ladenstück. Man schiebt eine nach der anderen heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles was auch gutes und bedeutendes vorfommt, hangt nur tums merlich zusammen. Man nuß überall von vorn ans fangen und midchte überall enden."

## Zehntes Capitel.

Charlotte von ihrer Seite befindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen viel versprechende Gestalt ihr Auge und Gemuth stundslich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Besug auf die Welt und auf den Besty. Ihre alte Thästigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empsindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gefühl belebt steigt sie zur Mooshütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf eisnen häuslichen Altar niederlegt, und noch zwen Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten und eine neue Hoffnung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem oder jenem Jungling um, mit stiller Prustung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter oder einen weiblichen Zögling zu sorz gen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So ging es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unsmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser

Hutte neben einander geseffen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Aussicht auf eine vow theilhafte Heirat wieder verschwunden sen.

Charlotte flieg weiter und Ottilie trug bas Rind. Jene überließ fich mancherlen Betrachtungen. auf dem festen Lande giebt es mohl. Schiffbruch; sich bavon auf bas ichnellfte zu erholen und herzustellen, ift fcon und preismurbig. Ift boch bas Leben nur auf Gewinn und Berluft berechnet. Ber macht nicht irs gend eine Unlage und wird barin geftort! Bie oft schlägt man einen Weg ein und wird bavon abgeleitet! Die oft werben wir von einem Scharf ine Muge gefaßten Biel abgelenft, um ein boberes ju erreichen! Der Reis fende bricht unterwegs zu feinem bochften Berbruß ein Rad und gelangt burch biefen unangenehmen Bufall gu ben erfreulichften Bekanntichaften und Berbindungen, Die auf fein ganges Leben Ginfluß haben. Das Schickfal gemabrt und unfre Bunfche, aber auf feine Beife, um uns etwas über unfere Bunfche geben zu tonnen.

Diese und ahnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte jum neuen Gebaude auf der Sohe geslangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner als man sich's hatte denken konnen, Alles störende Rleinliche war rings umher entsfernt; alles Gute der Landschaft, was die Natur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grunten die jungen Pflanzuns

gen, die bestimmt maren, einige Luden auszufüllen und die abgesonderten Theile angenehm zu verbinden.

Das Saus felbft mar nahezu bewohnbar; bie Musficht, besonders aus den obern Bimmern, hochft manuigfaltig. Je langer man fich umfah, befto mehr Ochbs nes entbedte man. 2Bas mufiten nicht bier bie verschies benen Tagegeiten, mas Mond und Sonne fur Wirtun= gen hervorbringen! Dier zu verweilen mar bochft munichenswerth, und wie ichnell marb bie Luft zu bauen und zu ichaffen in Charlotten wieder erwedt, ba fie alle grobe Arbeit gethan fand. Gin Tijder, ein Tapegirer, ein Maler, ber mit Patronen und leichter Bergolbung fich ju belfen mußte, nur biefer bedurfte man, und in furger Beit mar bas Gebaube im Stande. Reller und Ruche murben ichnell eingerichtet: benn in ber Entfers nung bom Schloffe mußte man alle Bedurfniffe um fich versammeln. Go wohnten die Frauengimmer mit bem Rinde nun oben, und von biefem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten fich ihnen unermartete Spaziergange. Sie genoffen vergnuglich in einer hoheren Region ber fregen frischen Luft ben bem iconften Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, ging herunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, der sodann zu dem Puncte leitete, wo einer der Rahne angebunden war, mit denen man überzufahren pflegte. Sie erfreute sich manchmal einer

Wafferfahrt; allein ohne das Kind, weil Charlotte des halb einige Besorgniß zeigte. Doch verfehlte sie nicht, täglich den Gartner im Schloftgarten zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle der freyen Luft genoffen, freundlich Theil zu nehmen.

In biefer ichonen Beit tam Charlotten ber Befuch eines Englanders fehr gelegen, ber Eduarden auf Reis fen fennen gelernt, einigemal getroffen hatte und nunmehr neugierig mar, bie ichonen Unlagen zu feben, bon benen er fo viel Gutes ergablen borte. Er brachte ein Empfehlungeschreiben bom Grafen mit und ftellte gugleich einen ftillen aber fehr gefälligen Mann als feinen Begleiter bor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, balb mit Gartnern und Jagern, oftere mit feinem Begleiter, und manchmal allein bie Begend burchftrich; fo tonnte man feinen Bemertungen wohl aufeben, baß er ein Liebhaber und Renner folcher Unla= gen mar, ber mohl auch manche bergleichen felbft ausgeführt hatte. Dbgleich in Jahren nahm er auf eine beitere Beife an allem Theil, mas bem Leben gur Bierbe gereichen und es bedeutend maden fann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst vollfommen ihrer Umgebung. Sein geubtes Auge empfing jeden Effect ganz frisch, und er hatte um sos mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gefannt, und was man daran gethan,

bon bem mas die Ratur geliefert, taum gu unterscheis ben mußte.

Man fann wohl fagen, bag burch feine Bemertungen ber Part muche und fich bereicherte. Schon jum poraus erfannte er, mas bie neuen beranftrebenden Pflanzungen veriprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemerft, wo noch irgend eine Schonheit bervorzuheben ober anzubringen mar. Bier beutete er auf eine Quelle, welche gereinigt, die Bierbe einer gangen Buschpartie gu werben versprach; hier auf eine Soble, bie ausgeraumt und erweitert, einen erwunschten Ruheplat geben fonnte, indeffen man nur wenige Baume gu fallen brauchte, um bon ibr aus berrliche Relfenmaffen aufgethurmt zu erbliden. Er munichte ben Bewohnern Glud, bag ib. nen fo manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte fie, damit nicht zu eilen, fondern fur folgende Sabre fich bas Bergnugen bes Schaffens und Ginrichtens voraubehalten.

Uebrigens war er außer ben geselligen Stunden teinesweze lastig: benn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tage, die malerischen Aussichten des Parts in einer tragbaren dunklen Kammer aufzufangen und zu zeichnen, um dadurch sich und andern von seinen Reissen eine schone Frucht zu gewinnen, Er hatte dieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gesgenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteite Sammlung verschafft. Ein großes Portes

feuille das er mit sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, hier in ihrer Einsamsteit die Welt so bequem zu durchreisen, Ufer und Hafen, Berge, Seen und Flusse, Städte; Castelle und manches andre Local, das in der Geschichte einen Nammen hat, vor sich vorbenziehen zu sehen.

Tebe von benden Frauen hatte ein besonderes Insteresse; Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch merkwürdiges fand, während Ottilie sich vorzüglich ben den Gegenden aushielt, wo- von Eduard viel zu erzählen pflegte, wo er gern ver- weilt, wohin er öfters zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat in der Nähe und in der Ferne gewisse brtliche Einzelnheiten die ihn anzlehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Eindrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb und aufregend sind.

Sie fragte baher ben Lord, wo es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlasgen wurde, wenn er zu mahlen hatte. Da wußte er benn mehr als Eine schone Gegend vorzuzeigen, und was ihm bort widerfahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Franzosisch gar behaglich mitzutheilen.

... Auf die Frage hingegen, wo er fich benn jett ges wohnlich aufhalte, wohin er am liebsten gurudtehre,

ließ er fich gang unbewunden, boch ben Frauen uners wartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewohnt überall zu hause zu feyn und finde zulet nichts bequemer, als daß andre für mich bauen, pflanzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Besitzungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem keinen Theil ninmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, hoher zu nutzen, oder gar zu vergeuden.

Gewiß wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufs wand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich anfingen uns in einem maßigen Justand behaglich zu sinden, so geben wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbes quemer zu machen. Wer genießt jetzt, meine Gebäude, meinen Park, meine Garten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gaste, Neugierige, unruhige Reisende.

Selbst ben vielen Mitteln find wir immer nur halb und halb zu hause, besonders auf dem Lande, wo uns manches Gewohnte der Stadt fehlt. Das Buch das wir am eifrigsten munschten, ist nicht zur hand, und gerade was wir am meisten bedurften, ist vergeffen. Bir richten uns immer hauslich ein, um wieder ausguziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Wills fuhr thun; fo wirken Berhaltniffe, Leibenichaften, Bus falle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord abndete nicht, wie tief burch feine Betrachtungen bie Kreundinnen getroffen murben. Und wie oft tommt nicht Reber in biefe Gefahr, ber eine allgemeine Betrachtung felbit in einer Gefellichaft beren Berhaltniffe ihm fonft befannt find, ausspricht. Charlotten mar eine folche gufällige Berletung auch burch Wohlmollende und Gutmennende nichts Reues; und bie Welt lag ohnehin fo beutlich vor ihren Angen, baf fie teinen befondern Schmerz empfand, wenn gleich Semand fie unbedachtsam und unvorsichtig nothigte, ihren Blick ba ober borthin auf eine unerfreuliche Stelle gu richten. Ottilie bingegen, die in halbbemufter Jugend mehr abndete ale fab, und ihren Blid megmenben. burfte ja mußte von bem mas fie nicht feben mochte und follte, Ottilie marb burch biefe traulichen Reben in ben ichredlichften Buftand verfett: benn es gerrif mit Gewalt bor ihr ber anmuthige Schleper, und es ichien ihr, als wenn alles was bisher fur Saus und Sof, for Garten, Part und die gange Umgebung gefcheben mar, gang eigentlich umfonft fen, weil ber bem es alles gehorte, es nicht genoffe, weil auch ber, wie ber gegenwartige Gaft, jum herumschweifen in ber Belt und zwar zu bem gefährlichften, burch bie Liebften und Rachften gedrangt worden. Gie hatte fich an

Soren und Schweigen gewohnt, aber fie faß biefmal in ber peinlichsten Lage, bie burch bes Fremben weites res Gesprach eher vermehrt als vermindert wurde, bas er mit heiterer Eigenheit und Bebachtlichkeit fortsetzte.

Dun glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Bege zu fenn , ba ich mich immerfort als einen Reisenben bes trachte, ber vielem entsagt, um vieles zu genieffen. Ich bin an ben Bechfel gewohnt, ja er wird mir Bedurfnig, wie man in ber Oper immer wieder auf eine neue Des coration martet, gerade meil ichon fo viele ba gemefen. Bas ich mir bon bem beften und bem ichlechteften Birthebause versprechen barf, ift mir befannt: es mag fo aut ober schlimm fenn als es will, nirgende find' ich bas Bewohnte, und am Ende lauft es auf Gins hinaus, gang bon einer nothwendigen Gewohnheit, ober gang von der willführlichften Bufalligfeit abzuhangen. Benigftens habe ich jest nicht ben Berbruff, baf etmas verlegt ober verloren ift, bag mir ein tagliches Bohne gimmer unbrauchbar wirb, weil ich es muß repariren laffen, bag man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Beit aus feiner anbern ichmeden will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir bas Saus über bem Ropf zu brennen anfangt, fo paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren zu Sofraum und Stadt binaus. Und ben allen biefen Bortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende bes Jahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich zu Saufe gefoftet håtte.

Ben biefer Schilberung sah Ottilie nur Ebuarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwers be, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Noth zu Felde liege, und ben so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne heimatlos und freundlos zu senn, alles wegzuwersen nur um nicht verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie fand Raum sich in der Einsamkeit auszus weinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerzerzissen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist gepeinigt zu werden.

Der Zustand Souards tam ihr so tammerlich, so jammerlich vor, bag sie sich entschloß, es toste mas es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten alles benzutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und burch irgend eine Art von Thatigkeit zu betriegen.

Indessen hatte ber Begleiter bes Lords, ein versftandiger, ruhiger Mann und guter Beobachter, ben Miggriff in der Unterhaltung bemerkt und die Alehnlichsteit der Zustände seinem Freunde offenbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interesssirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch naturaliche und kanstliche Berhältnisse, durch den Consliet

bes Gefehlichen und bes Ungebanbigten, des Berffans bes und ber Bernunft, ber Leibenschaft und bes Bors urtheils hervorgebracht werden, jener hatte fich schont früher, und mehr noch im Hause selbst, mit allem bes kannt gemacht was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verslegen gewesen ware. Man mußte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Neußerungen konnen auf eine so mißklingende Beise mit dem Interesse der Gegens wärtigen zusammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller alls gemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellsschaft etwas von den vielen angenehmen und bedeutens den Anecdoten und Geschichten zu hören, womit Ste Ihr Porteseuille und ihr Gedächtniß auf unserer Reise bereichert haben.

Allein auch mit dem besten Borsatz gelang es ben Fremden nicht, die Freunde dießmal mit einer unversfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch manche sonderbare, bedeutende, heitere, rührende, furchtbare Geschichten die Ausmerkssamseit erregt und die Theilnahme aufs höchste gespannt hatte; so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheit zu schließen, und ahndete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.

Die

## Die

mun berlichen Machbarsfinder.

Novelle.

3men Nachbarekinder von bebeutenden Saufern. Rnabe und Madchen, in verhaltnifmagigem Alter, um bereinft Gatten ju merben, ließ man in biefer angenebe men Ausficht mit einander aufwachsen, und bie benders feitigen Meltern freuten fich einer funftigen Berbindung. Doch man bemerkte gar balb, daß bie Abficht zu mifs lingen ichien, indem fich zwischen den benden trefflichen Maturen ein fonderbarer Biderwille hervorthat. leicht maren fie einander zu abnlich. Bende in fich felbst gewendet, beutlich in ihrem Wollen, fest in ihren Borfagen; jedes einzeln geliebt und geehrt von feinen Gespielen; immer Biberfacher wenn fie gufammen ma= ren, immer aufbauend fur fich allein, immer mechfels. meife gerftorend mo fie fich begegneten; nicht wetteifernb nach Ginem Biel, aber immer tampfend um Ginen 3med ; gutartig burchaus und liebensmurbig, und nur haffend, ja bosartig, indem fie fich auf einander beaogen.

Dieses wunderliche Berhaltnis zeigte sich schon ben kindischen Spielen, es zeigte sich ben zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Arieg zu spielen, sich in Partenen zu sondern, einander Schlachten zu liesern pflegen, so stellte sich das trotzig muthige Madchen einst an die Spitze bes einen Heers, und focht gegen das andre mit solcher Gewalt und Erbitterung, daß dieses schimpslich ware in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widersacher sich nicht sehr brav gehalten und seine Gegnerinn doch noch zuletzt entwaffnet und gefangen genommen hatte. Aber auch da noch wehrte sie sich so gewaltsam, daß er, um seine Augen zu erhalten, und die Feindinn doch nicht zu beschädigen, sein seidenes Halbtuch abreißen und ihr die Hande damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja sie machte so beimliche Unstalten und Bersuche ihn zu beschädigen, daß die Aeltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon langst Ucht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die benden feindlichen Besen zu trennen und jene liedlichen Hoffnungen aufzugeben.

Der Knabe that sich in seinen neuen Verhaltniffen balb hervor. Jede Art von Unterricht schlug ben ihm an. Gonner und eigene Neigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Ueberall wo er sich fand, war er ge= liebt und geehrt. Seine tuchtige Natur schien nur zum Bohlseyn, zum Behagen anderer zu wirken, und er

war in fich, ohne beutliches Bewußtsenn, recht gluds lich, ben einzigen Widersacher verloren zu haben, ben bie Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mabchen bagegen trat auf einmal in einen veranderten Zustand. Ihre Sahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewiffest inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bissher in Gesellschaft der Anaben auszuuben pflegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu fehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen ware, ihren haß zu erresgen. Liebenswurdig hatte sie noch Niemanden gefunden.

Ein junger Mann, alter als ihr ehemaliger nache barlicher Widersacher, von Stand, Bermogen und Bes beutung, beliebt in der Gefellichaft, gefucht von Frauen, wendete ihr feine gange Deigung gu. Es mar bas erftemal, baf fich ein Kreund, ein Liebhaber, ein Diener um fie bemuhte. Der Borgug ben er ihr bor vielen gab, bie alter, gebilbeter, glangenber und anspruche. reicher maren ale fie, that ihr gar ju mohl. fortgesette Aufmerksamkeit, ohne bag er zubringlich gemefen mare, fein treuer Benftand ben verschiedenen uns angenehmen Bufallen, fein gegen ihre Weltern amar ausgesprochnes, boch ruhiges und nur hoffnungevolles Wers ben, ba fie frenlich noch fehr jung mar: bas alles nahm fie fur ihn ein, wozu bie Gewohnheit, die außern nun von der Belt als befannt angenommenen Berhaltniffe, bas ihrige bentrugen. Gie mat fo oft Braut genannt

worben, daß fie fich endlich felbst dafur hielt, und wes ber sie noch irgend Jemand dachte daran, daß noch eine Prufung nothig sen, als sie ben Ring mit demjenigen wechselte, ber so lange Zeit fur ihren Brautigam galt.

Der ruhige Gang ben bie gange Sache genommen hatte, war auch burch bas Berlbbniß nicht beschleunigt worden. Man ließ eben von benden Seiten alles so fortgewähren; man freute sich bes Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Fruhling des kunftigen ernsteren Lebens genießen.

Indeffen hatte ber Entfernte fich jum ichonften ausgebildet, eine verdiente Stufe feiner Lebensbestimmung erfliegen, und tam mit Urlaub die Geinigen zu befuchen. Auf eine gang naturliche aber boch fonderbare Beife fand er feiner ichonen Nachbarinn abermals entgegen. Sie hatte in ber letten Beit nur freundliche, brautliche Kamilienempfindungen ben fich genahrt, fie mar mit allem was fie umgab in Uebereinstimmung; fie glaubte gludlich ju fenn und mar es auch auf gemiffe Beife. Aber nun ftand ihr jum erftenmal feit langer Beit wieber etwas entgegen: es war nicht haffenswerth, fie mar bes Saffes unfahig geworben; ja ber findische Sag, ber eigentlich nur ein bunfles Unerfennen bes inneren Berthes gemefen, außerte fich nun in frobem Erftaus nen, erfreulichem Betrachten, gefälligem Gingefteben, halb willigem halb unwilligem und boch nothwendigent Unnahen, und bas alles war wechselfeltig. Gine lange Entfernung gab ju langeren Unterhaltungen Anlag. Selbst jene kindische Unvernunft biente den Aufgeklarteren zu scherzhafter Erinnerung, und es war als wenn man sich jenen nedischen Haß wenigstens durch eine freundschaftliche ausmerksame Behandlung vergüten musse, als wenn jenes gewaltsame Berkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben durfe.

Bon seiner Seite blieb alles in einem verständigen, wunschenswerthen Maaß. Sein Stand, seine Bershältniffe, sein Streben, sein Ehrgelz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schonen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder sie ihrem Brautigam zu miggonnen, mit dem er übrigens in den besten Verhaltnissen stand.

Ben ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ihren jungen Nachbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Rampf war doch nur, unzter der Form des Widerstrebens, eine heftige gleichsam angeborene Neigung. Auch kam es ihr in der Erinnes rung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes seindliche Suchen mit den Waffen in der Hand; sie wollte sich des angenehmssien Gefühls erinnern, als er sie entwaffnete; sie bildete sich ein die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und alles was sie zu seinem Schaden

und Verdruß unternommen hatte, kam ihr nur als uns schuldiges Mittel vor, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf in den sie verfallen, sie verfluchte die schleps pende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam hatte werden konnen, sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rucks warts wie man es nehmen will.

Hatte Jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwickeln und mit ihr theilen konnen, so wurde er sie nicht gescholten haben: denn freylich konnte der Bräutigam die Vergleichung mit dem Nachsbar nicht aushalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem einen ein gewisses Zutrauen nicht verssagen konnte, so erregte der andere das vollste Vertrauen; wenn man den einen gern zur Gesellschaft mochte, so wunschte man sich den andern zum Gefährten; und dachste man gar an höhere Theilnahme, an außerordentliche Källe: so hätte man wohl an dem einen gezweiselt, wenn einem der andere vollkommene Gewisheit gab. Kur sols die Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Tact ans geboren und sie haben Ursache so wie Gelegenheit ihn auszubilden.

Jemehr bie schone Braut folche Gefinnungen ben fich gang heimlich nahrte, je weniger nur irgend Jemand basjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunften bes Brautigams gelten konnte, was Berhaltniffe, was

Pflicht angurathen und zu gebieten; ja mas eine unab= anderliche Nothwendigfeit unwiederruflich ju forbern fcbien; befto mehr begunftigte bas ichone Berg feine Gin= feitigfeit, und indem fie von ber einen Seite burch Welt und Kamilie, Brautigam und eigne Bufage unaufloslich gebunden mar, bon ber andern ber emporifrebende Sunge ling gar tein Geheimnif von feinen Gefinnungen, Plas nen und Ausfichten machte, fich nur als ein treuer und nicht einmal gartlicher Bruder gegen fie bewies, und nun gar von feiner unmittelbaren Abreife bie Rebe mar; fo ichien es als ob ibr fruber findischer Geift mit allen feinen Zuden und Gemaltsamfeiten wieder erwachte. und fich nun auf einer boberen Lebenoftufe mit Unwilten ruftete, bedeutender und verderblicher zu wirken. Sie beschloß zu fterben, um ben ehmals Behaften und nun fo heftig Beliebten fur feine Untheilnahme gu ftras fen und fich, indem fie ihn nicht besiten follte, wenige ftens mit feiner Ginbilbungefraft, feiner Reue auf ewia ju vermahlen. Er follte ihr tobtes Bild nicht losmer. ben, er follte nicht aufhoren fich Bormurfe zu machen; baß er ihre Gefinnungen nicht erkannt, nicht erforscht, nicht geschätzt habe.

Dieser seltsame Wahnsinn begleitete fie überall hin. Sie verbarg ihn unter allerlen Formen, und ob sie ben Menschen gleich wunderlich vorkam; so war Niemand aufmerksam oder klug genug, die innere wahre Ursache ju entdecken.

Indessen hatte sich Freunde, Berwandte, Bekannte in Anordnungen von mancherlen Festen erschöpft. Kaum verging ein Tag, daß nicht irgend etwas neues und unerwartetes angestellt worden, ware. Kaum war ein schöner Platz der Landschaft, den man nicht ausgeschmuckt und zum Empfang vieler froben Gaste bereitet hatte. Auch wollte unser junger Ankönmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun, und lud das junge Paar mit einem engeren Familienkreise zu einer Wasserlustsahrt. Man bestieg ein großes schönes wohlausgeschmucktes Schiff, eine der Jachten die einen kleinen Saal und einige Zimmer anbieten und auf das Wasser die Besquemlichkeit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Musik dashin, die Gesellschaft hatte sich ben heißer Tageszelt in den untern Raumen versammelt, um sich an Geistesund Glückssielen zu ergetzen. Der junge Wirth, der niemals unthätig bleiben konnte, hatte sich and Steuer gesetzt, den alten Schiffsmeister abzuldsen, der an seisner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte der Waschende alse seine Vorsicht, da er sich einer Stelle nahte, wo zwen Inseln das Flußbette verengten und, indem sie ihre flachen Riesufer bald an der einen bald an der andern Seite hereinstreckten, ein gefährliches Fahrwasses seite hereinstreckten, ein gefährliches Fahrwasse seite hereinstreckten, den Meister zu wecken, aber er getraute sich's zu und fuhr gegen die Enge. In

bem Augenblick erschien auf bem Berbeck feine fcbone Reindinn mit einem Blumenfrang in ben Saaren. nahm ihn ab und marf ihn auf ben Steuernben. Dimm bief jum Unbenten! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Rrang auffing : ich bedarf aller meiner Rrafte und meiner Aufmertfamfeit, Ich fibre bich nicht weiter, rief fie: bu fiehft mich nicht wieber! Gie fprach's und eilte nach bem Borbertheil bes Schiffe, bon ba fie ins Baffer fprang. Ginige Stim= men riefen : rettet! rettet! fie ertrinft. Er mar in ber entsetlichsten Berlegenheit. Ueber bem Lerm ermacht ber alte Schiffsmeifter, will bas Ruber ergreifen, ber jungere es ihm ubergeben; aber es ift feine Beit bie Berrichaft zu wechseln: bas Schiff ftranbet, und in eben. bem Mugenblick, Die laftigften Rleibungeftucke megwerfend, fturgte er fich ins 2Baffer, und ichmamm ber fconen Keindinn nach.

Das Waffer ist ein freundliches Element fur ben ber damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. Es trug ihn, und ber geschickte Schwimmer beherrschte es. Bald hatte er die vor ihm fortgerissene Schone erreicht; er faste sie, wußte sie zu heben und zu tragen; bende wurden vom Strom gewaltsam fortgeriffen, bis sie die Inseln, die Werder, weit hinter sich hatten und der Fluß wieder breit und gemächlich zu fließen ansing. Nun erst ermannte, nun erholte er sich aus der ers sien zudringenden Noth, in der er ohne Besinnung nur

mechanisch gehandelt; er blickte mit emporftrebendem Saupt umber und ruderte nach Bermogen einer flachen buschigten Stelle gu, die fich angenehm und gelegen in ben Kluf verlief. Dort brachte er feine icone Beute aufe Trodine; aber fein Lebenshauch mar in ihr zu fpus ren. Er mar in Bergweiflung, als ibm ein betretener Pfad ber burche Gebuich lief, in bie Mugen leuchtete. Er belud fich aufs neue mit ber theuren Laft, er erblicte bald eine einsame Bohnung und erreichte fie. fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglud, Die Noth iprach fich geschwind aus. Was er nach einis ger Befinnung forderte, ward geleiftet. Gin lichtes Keuer brannte; wollne Deden murben über ein Lager gebreitet; Delze, Relle und mas Ermarmenbes porrathia mar, fcnell berbengetragen. Sier überwand die Begierde gu retten jede andre Betrachtung. Dichte mard verfaumt, ben ichonen halbstarren nachten Rorper wieder ine Leben ju rufen. Es gelang. Sie schlug die Mugen auf, fie erblichte ben Freund, umichlang feinen Sals mit ihren himmlischen Urmen. Go blieb fie lange; ein Thranenftrom fturgte aus ihren Mugen und vollendete ihre Ge= nefung. Billft bu mich verlaffen, rief fie aus: ba ich bich so wiederfinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht mas er fagte noch mas er that. Dur ichone bich, rief er bingu: icone bich! bente an bich um beis net = und meinetwillen.

Sie bachte nun an fich und bemertte jett erft ben

Buffand in bem fie mar. Sie konnte fich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht schämen; aber fie entließ ihn gern, damit er fur fich sorgen moge: benn noch war was ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Cheleute berebeten sich: er bot bem Jungling, und sie ber Schonen bas Hochzeitkleid an, bas noch vollständig da hing, um ein Paar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Beit waren die beyden Abenteurer nicht nur angezogen sondern gepußt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und fielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Bermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamkeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken vollig wieder her, und es sehlte nur die Musik um sie zum Tanz aufzusordern.

Sich vom Wasser zur Erde, vom Tode zum Leben, aus dem Familienkreise in eine Wildniß, aus der Berszweiflung zum Entzücken, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gefunden zu haben, alles in einem Augenblick — der Kopf ware nicht hinreichend das zu fassen, er wurde zerspringen oder sich verwirren. Dieben nuß das Herz das beste thun, wenn eine solche Ueberraschung ertragen werden soll.

Sang verloren eins ins andre, konnten fie erft nach einiger Beit an die Ungft, an die Sorgen ber Burud's gelaffenen benken, und fast konnten fie felbft nicht ohne

Angft, ohne Sorge daran benten, wie fie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir flieben? follen wir und verbergen? fagte der Jungling. Wir wollen jufammen bleiben, fagte fie, indem fie an feinem hale hing.

Der Landmann, ber von ihnen die Geschichte bes geftrandeten Schiffs vernommen hatte, eilte ohne weiter ju fragen nach bem Ufer. Das Sahrzeug tam glude lich einhergeschwommen; es war mit vieler Muhe loss gebracht worden. Man fuhr aufs Ungewiffe fort, in Soffnung die Berlornen wieber ju finden. 2118 baber ber Landmann mit Rufen und Winten die Schiffenden aufmerkfam machte, an eine Stelle lief, wo ein borthellhafter Landungeplat fich zeigte, und mit Binten und Rufen nicht aufhorte, mandte fich bas Schiff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel marb es, ba fie landeten! Die Meltern ber benden Berlobten drangten fich zuerft ans Ufer; ben liebenden Brautigam hatte faft bie Befinnung verlaffen. Raum hatten fie vernommen, baf die lieben Rinder gerettet fenen, fo traten biefe in ihrer fonderbaren Berfleidung aus bem Bufch bervor. Man erkannte fie nicht eber, ale bie fie gang beranges treten maren. Ben feb' ich? riefen bie Mutter : mas feb' ich? riefen bie Bater. Die Beretteten marfen fich por ihnen nieder. Gure Rinder! riefen fie aus: ein Daar. Bergeiht! rief bas Madchen. Gebt uns Guren Segen! rief ber Jungling. Gebt und Guren Gegen! riefen benbe, ba alle Belt ftaunend verftummte. Guren Gegen! ertonte es jum drittenmal, und wer hatte ben verfagen konnen.

## Elftes Capitel.

Der Erzählende machte eine Pause, oder hatte viels mehr schon geendigt als er bemerken mußte, daß Charslotte hochst bewegt sey; ja sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarinn wirklich zugetragen, zwar nicht ganz wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmuckt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist zund geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuleht meist alles und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die benben Frems ben felbst verlangten, und nun fam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem hause Bekanntes oder gar Bers wandtes erzählt worden. Wir muffen und huthen, fuhr er fort, daß wir nicht noch mehr Ucbles stiften. Fur das viele Gute und Angenehme das wir hier genoffen, schelnen wir ben Bewohnerinnen wenig Glud zu bringen; wir wollen uns auf eine schickliche Beise zu empfehlen suchen.

Sch muß gefteben, verfette ber Begleiter, baf mich bier noch etwas anderes festhalt, ohne beffen Mufs klarung und nabere Renntniß ich biefes Saus nicht gern verlaffen mochte. Gie waren gestern, Mylord, als wir mit ber tragbaren buntlen Rammer burch ben Dart go= gen, viel zu beschäftigt, fich einen mahrhaft malerischen Standpunkt auszumablen, als baf fie hatten bemerken follen mas nebenher vorging. Gie lenften bom Saupt. wege ab, um zu einem wenig besuchten Plate am Gee ju gelangen, ber Ihnen ein reigenbes Gegenüber anbot. Ottilie die und begleitete, ftand an ju folgen, und bat, fich auf bem Rabne borthin begeben zu burfen. fette mich mit ihr ein und hatte meine Freude an ber Bewandheit ber ichonen Schifferinn. 3ch versicherte ibr, baf ich feit ber Schweig, wo auch bie reigenoffen Mabchen bie Stelle bes Fuhrmanns vertreten, nicht fo angenehm fen uber bie Bellen geschaufelt morben: tonnte mich aber nicht enthalten fie ju fragen, warum fie eigentlich abgelehnt jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich mar in ihrem Ausweichen eine Urt von angftlicher Berlegenheit. Benn Gie mich nicht ausla= den wollen, verfette fie freundlich; fo tann ich Ihnen darüber mohl einige Auskunft geben, obgleich felbft fur mich baben ein Geheimniß obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne daß mich ein ganz eigener Schauder überfallen hatte, den ich sonft nire gends empfinde und den ich mir nicht zu erklaren weiß. Ich vermeide daher lieber, mich einer solchen Empfindung auszusetzen, um somehr als sich gleich darauf ein Ropfweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indeß die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Berwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entdeckte, die mich überzzeugt, man wurde ben einigem Nachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in der Tlefe finden.

Berzeihen Sie, Mylord: ich sehe Sie lacheln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glausben haben, nur als weiser Mann und als Freund nache sehen; aber es ist mir unmöglich von hier zu scheiden, ohne das schone Kind auch die Pendelschwingungen verssuchen zu lassen.

Es konnte niemals fehlen, wenn die Sache gur Sprache kam, bag ber Lord nicht seine Grunde dages gen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheisten und geduldig aufnahm, aber doch zulegt ben seiner Meynung, ben seinen Bunschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Bersuche nicht Jedermann gelängen, die Sache

nicht aufgeben, ja vielmehr nur besto ernsthafter und grundlicher untersuchen mußte; da sich gewiß noch mansche Bezüge und Berwandtschaften unorganischer Besen untereinander, organischer gegen sie und abermals unstereinander, offenbaren wurden, die uns gegenwärtig verborgen seyen.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Martafiten und andern metallischen Substanzen, den er in
einem schönen Kastchen immer ben sich führte, schon
ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Faden schwebend,
über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gonne
Ihnen die Schadenfreude, Mylord, sagte er daben, die
ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich ben mir und für
mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber
auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurücktehren, sollen sie neugierig werden was wir wunderliches
hier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurud. Charlotte verstand sogleich mas vorging. Ich habe manches von dies sen Dingen gehort, sagte sie, aber niemals eine Wirskung gesehen. Da Sie alles so hubsch bereit haben, laffen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch ansschlägt.

Sie nahm ben Faben in die hand; und ba es ihr Ernft mar, hielt fie ihn ftat und ohne Gemuthebewesung; allein auch nicht bas mindefte Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottille veranlaßt. Sie hielt

ben

den Pendel noch ruhiger, unbefangener, unbewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augensblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel fortgeriffen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wechselte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lord felbft flutte einigermaßen, aber ber ans bere tonnte bor Luft und Begierbe gar nicht enben und bat immer um Wiederholung und Bermannigfaltigung Ottilie mar gefällig genug fich in fein ber Berfuche. Berlangen ju finden, bis fie ibn gulett freundlich er= fuchte, er moge fie entlaffen, well ihr Ropfweh fich wieder einstelle. Er darüber verwundert, ja entzudt, perficherte ihr mit Enthusiasmus, daß er fie von biefem Uebel vollig beilen wolle, wenn fie fich feiner Rurart Man mar einen Augenblick ungewiß: Charlotte aber, die geschwind begriff wovon die Rebe fen, lehnte den mohlgefinnten Untrag ab, weil fie nicht gemennt mar, in ihrer Umgebung etwas zuzulaffen. wovor fie immerfort eine ftarte Upprebenfion gefühlt batte.

Die Fremden hatten fich entfernt, und ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Beise berührt morben war, boch ben Bunich zurudgelaffen, daß man sie

frgendmo wieder antreffen mochte. Charlotte benutte nunmehr bie ichonen Tage, um in ber Dachbarichaft thre Gegenbesuche zu enben, womit fie faum fertig mers ben tonnte, indem fich bie gange Landichaft umber, eis nige mahrhaft theilnehmend, andre blos ber Gewohns beit megen, bieber fleifig um fic befummert hatten. Bu Saufe belebte fie ber Unblick bes Rindes; es mar gewiß jeder Liebe, jeder Gorgfalt werth. Man fab in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderfind, bochft er= freulich bem Unblict, an Große, Chenmaag, Starte und Gesundheit, und mas noch mehr in Bermunderung fette, mar jene boppelte Mehnlichkeit die fich immer mehr Den Gefichtegugen und ber gangen Form entwickelte. nach glich bas Rind immer mehr bem Sauptmann, bie Augen ließen fich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiben.

Durch diese sonderbare Verwandtschaft und viels leicht noch mehr durch das schone Gefühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer Andern mit zärtlicher Neigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutzter. Entfernte sich Charlotte, so blied Ottilie mit dem Kinde und der Wärterinn allein. Nannn hatte sich seit einiger Zeit, eifersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrinn alle Nelgung zuzuwenden schlen, trotig von ihr entsernt und war zu ihren Aeltern zurückgekehrt. Ottis

lle fuhr fort, das Kind in die frene Luft zu tragen, und gewöhnte sich an immer weitere Spazirgange. Sie hatte das Milchstaschen ben sich, um dem Kinde, wenn es nothig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie daben ein Buch mitzunehmen, und so bils dete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

## 3 molftes Capitel.

Der Hauptzwed bes Feldzugs mar erreicht, und Sduard, mit Ehrenzeichen geschmudt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm aufs freundlichste entgegen: benn man hatte indessen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite fehlte, durch das Insnere und zunächst Geniesbare ersetzen.

Eduard, durch einen rascheren Lebensgang an entsichiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor dassenige auszuführen, was er lange genug zu überdem ten Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er ben Major. Die Freude des Wiederschens war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Bortheil, daß ihnen Irrungen und Migwerständniffe, von welcher Art sie auch seyen, niemals von Grund aus schaden, und die alten Berhältinisse sich nach einiger Zeit wieder herstellen.

Bum frohen Empfang erkundigte fich Sbuard nach bein Juftande des Freundes, und vernahm, wie vollskommen nach seinen Bunschen ihn das Glud begunftigt habe. Salb scherzend vertraulich fragte Sduard sodann, ob nicht auch eine schone Berbindung in Werke sen. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Ernft.

3ch fann und barf nicht hinterhaltig fenn, fuht Eduard fort: ich muß bir meine Gefinnungen und Borfabe fogleich entbecken. Du tennft meine Leibenschaft fur Ottilien und haft langft begriffen , baf fie es ift , bie mich in biefen Relbaug gefturat bat. 3ch laugne nicht, baß ich gewunscht hatte, ein Leben los zu merben, bas mir ohne fie nichts weiter nute mar; allein augleich muß ich bir gefteben, baß ich es nicht über mich geminnen tonnte, volltommen zu verzweifeln. Glud mit ihr mar fo fcbn, fo munichenswerth, baß es mir unmöglich blieb, vollig Bergicht barauf zu thun. Go manche troffliche Uhndung, fo manches heitere Befden batte mich in bem Glauben, in bem Bahn beftarft, Ottilie fonne bie meine werben. Ein Glas mit unferm Manienszug bezeichnet, ben ber Grundfteinlegung in bie Lufte geworfen, ging nicht zu Trummern; es warb aufgefangen und ift wieber in meinen Sanben. Go will ich mich benn felbft, rief ich mir gu, als ich an biefem einsamen Orte fo viel zweifelhafte Stunden vers lebt hatte: mich felbst will ich an die Stelle bes Glafe jum Beiden maden, ob unfre Berbindung moglich fe

ober nicht. Ich gehe hin und suche ben Tod, nicht als ein Rasenber, sondern als einer der zu leben hofft. Dtstille soll der Preis senn, um den ich tämpse; sie soll es senn, die ich hinter-jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeder Berschanzung, in jeder Berschanzung, in jeder belagerten Festung zu gewinnen, zu erobern hoffe. Ich will Bunder shun, mit dem Bunsche verschont zu bleiben, im Sinne Ottislien zu gewinnen, nicht sie zu verlieren. Diese Gefühle haben mich geleitet, sie haben mir durch alle Gefahren bengestanden; aber nun sinde ich mich auch wie einen der zu seinem Ziele gelangt ist, der alle Hindernisse überswunden hat, dem nun nichts mehr im Wege steht. Otstille ist mein, und was noch zwischen diesem Gedanken und der Aussührung liegt, kann ich nur für nichts bes deutend ansehen.

Du loschest, versetzte ber Major, mit wenig Jugen alles aus, was man dir entgegensetzen konnte und sollte; und boch muß es wiederhohlt werden. Das Bers haltniß zu beiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zuruckzurusen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verzunteln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß Euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehort, daß ihr um bleses Wesens willen schuldig send, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für sein künftiges Wohl sorgen möget.

Es ift blos ein Dunkel der Aeltern, versetzte Eduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasenn für die Kinder so nothig sen. Alles was lebt findet Nahrung und Benshuse, und wenn der Sohn, nach dem frühen Tode des Waters, keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat; so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in andere schieden muß; was wir denn doch früher oder swater alle lernen mußen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohlthat, auf Ein haupt so viele Güter zu häusen.

Merth und Eduards lange bestandenes Berhaltniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Sduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisiren will, betriegt sich immer: denn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hoffnungen und Ausssichten. Wehe dem Menschen der vorwärts oder rückswärts zu greifen, durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen; soll sie es denn fürs ganze Leben seyn? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichkeit, dasjenige versfagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen ninmt der Mensch seinen Borsak,

feine That jurud, und hier gerade follte es nicht geschehen, wo vom Ganzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Complex des Lebens die Rebe ift!

Der Major verfehlte nicht auf eine eben so geschickte als nachbrudliche Weise Sbuarden die verschledenen Bezüge zu seiner Gemahlinn, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Besitzungen vorzustellen; aber es geslang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles diese, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vorbengegangen, mitten im Gewühl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Augeln sausten und pfiffen, rechts und Ilnes die Gefährten niedersielen, mein Pferd getroffen, mein hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt benm siillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gerwölbe des himmels. Dann traten mir alle meine Bersbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgesunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenbliden, wie kann ich bir's versschweigen, warst auch bu mir gegenwärtig, auch bu gehörtest in meinen Areis; und gehören wir benn nicht schon so lange zueinander? Wenn ich bir etwas schuldig geworden, so komme ich jetzt in ben Fall bir es mit Zinsen abzutragen; wenn bu mir je etwas schuldig ge-

worben, so fiehst bu bich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich welß du liebst Charlotten, und fie versbient es; ich weiß du bist ihr nicht gleichgultig, und warum sollte fie beinen Werth nicht erkennen! Nimm sie von meiner hand! fuhre mir Ottilien zu! und wir sind die glucklichsten Menschen auf der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, versetzte der Major, muß ich desto vorsichtiger, desto strenger senn. Anstatt daß dieser Borschlag, den ich still verehre, die Sache erleichtern mochte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von dir, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schicksal, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Manner, die bis jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Handslung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem hochst seltsfamen Lichte zu erscheinen.

Eben daß wir unbescholten sind, versetzte Eduard, giebt uns das Recht uns auch einmal schelten zu laffen. Wer sich sein ganzes Leben als einen zuverlässigen Mann bewiesen, der macht eine Handlung zuverlässig, die ber andern zwendeutig erscheinen wurde. Was mich bestrifft, ich fühle mich durch die letzten Prüfungen die ich mir auferlegt, durch die schwierigen gefahrvollen Thaten die ich für andere gethan, berechtigt auch etwas für mich zu thun. Was dich und Charlotten betrifft, so sen geben; mich aber wirst du,

wird Niemand von meinem Borsatze zurudhalten. Will man mir die Hand bieten, so bin ich auch wieder zu allem erbotig; will man mich mir selbst überlassen, oder mir wohl gar entgegen seyn: so muß ein Ertrem entsstehen, es werde auch wie es wolle.

Der Major hielt es für seine Pflicht, bem Borsatz Sbuards so lange als möglich Widerstand zu leisten, und er bediente sich nun gegen seinen Freund einer flus gen Wendung, indem er nachzugeben schien und nur die Form, den Geschäftsgang zur Sprache brachte, durch welchen man diese Trennung, diese Verbindungen erreis chen sollte. Da trat denn so manches Unerfreuliche, Beschwerliche, Unschiedliche hervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune versetzt fühlte.

Ich sehe wohl, rief dieser endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß was man wunscht, ersturmt werden. Das was ich will, was mir unentbehrlich ist, halte ich fest im Auge; ich werde es ergreisen und gewiß bald und behende. Dergleichen Berhältnisse, weiß ich wohl, heben sich nicht auf und bilden sich nicht, ohne daß manches falle was steht, ohne daß manches weiche was zu beharren Lust hat. Durch Ueberlegung wird so etwas nicht geendet; vor dem Bersstande sind alle Rechte gleich, und auf die steigende Wagschale läßt sich immer wieder ein Gegengewicht lesgen. Entschließe dich also, mein Freund, für mich, für dich zu handeln, für mich, sür bich diese Zustände zu

entwirren, aufzulbien, zu verknupfen. Las bich burch teine Betrachtungen abhalten; wir haben bie Welt ohnes hin schon von uns reben machen, sie wird noch einmal von uns reben, uns sodann, wie alles übrige was aufshört neu zu sein, vergeffen und uns gewähren laffen wie wir konnen, ohne weitern Theil an uns zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich zugeben, daß Souard ein fur allemal die Sache als etwas Bekanntes und Borausgesetztes behandelte, daß er, wie alles anzustellen sep, im Einzelnen durchs sprach und sich über die Zukunft auf das heiterste, sogar in Scherzen erging.

Dann wieder ernsthaft und nachdenklich suhr er fort: Wollten wir uns der Hoffnung, der Erwartung überlaffen, daß alles sich von selbst wieder finden, daß der Zufall uns leiten und begünstigen solle; so ware dieß ein strässicher Selbstbetrug. Auf diese Welse kons nen wir uns unmöglich retten, unsre allseltige Ruhe nicht wiederherstellen; und wie sollte ich mich trössen können, da ich unschuldig die Schuld an allem bin! Durch meine Zudringlichkeit habe ich Charlotten versmocht, dich ins Haus zu nehmen, und auch Ottilie ist nur in Gefolg von dieser Beränderung ben uns einz getreten. Wir sind nicht mehr Herr über das was dars aus entsprungen ist, aber wir sind Herr, es unschädlich zu machen, die Verhältnisse zu unsern Glücke zu leisten. Magst du die Augen von den schönen und freunds

lichen Musfichten abwenden, die ich uns erdffne, magfe bu mir, magft bu uns allen ein trauriges Entfagen gebieten, infofern bu bir's moglich bentit, infofern es moglich mare: ift benn nicht auch alsbann, wenn wir und vornehmen in bie alten Buftanbe gurudgutebren, manches Unichidliche, Unbequeme, Berbriefliche gu übertragen , ohne bag irgend etwas Butes, etwas Sei= teres baraus entsprange? Burbe ber gludliche Buftand in dem bu bich befindeft, bir mohl Freude mas chen, wenn bu gehindert marft, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem mas vorgegangen ift, murbe es boch immer peinlich fenn. Charlotte und ich murben mit allem unferm Bermogen und nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenfchen glauben magit, baf Jahre, baf Entfernung folche Em. pfindungen abstumpfen, fo tief eingegrabene Buge ausloschen; so ift ja eben von biefen Jahren bie Rebe, bie man nicht in Schmerz und Entbehren fondern in Rreube und Behagen gubringen will. Und nun gulett noch bas Wichtigste auszusprechen: wenn wir auch, unserm aus fern und innern Buftande nach, bas allenfalls abmar= ten tonnten, mas foll aus Ottilien werben, ble unfer Saus verlaffen, in ber Gefellichaft unferer Borforge ent= behren und fich in ber verruchten falten Belt jammerlich berumbruden mußte! Dale mir einen Buftand worin Ottilie, ohne mich, ohne uns, gludlich fenn tonnte, bain follst bu ein Argument ausgesprochen baben, bas

ftarter ift als jedes andre, das ich, wenn ich's auch nicht zugeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern aufs neue in Betrachtung und Ueberlegung ziehen will.

Dieje Aufgabe war so leicht nicht zu lofen, wes nigstens fiel bem Freunde hierauf keine hinlangliche Ants wort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wieders holt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sen, und daß man weuigstens, wie es anzugreisen wäre, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, doch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eher verlaffen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte ges than seven.

## Dreizebntes Capitel.

Bollig frembe und gegen einander gleichgultige Menschen, wenn fie eine Beit lang jusammen leben, feb. ren ihr Inneres wechselfeitig beraus, und es muß eine gewiffe Bertraulichfeit entfteben. Um fo mehr läßt fich erwarten, bag unfern benben Freunden, indem fie wieber neben einander wohnten, taglich und ftunblich jus fammen umgingen, gegenseitig nichts berborgen blieb. Sie wiederhohlten bas Undenfen ihrer fruberen Buftanbe, und ber Major verhehlte nicht, baf Charlotte Eduarden, als er von Reifen gurudgefommen, Ottilfen jugebacht, baß fie ihm bas ichone Rind in ber Folge ju vermablen gemennt habe. Eduard bis gur Bermirrung entzudt über biefe Entbedung, fprach ohne Rudhalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und bes Dajore, bie er, weil es ihm gerade bequem und gunftig mar, mit lebhaften Karben ausmalte.

Ganz laugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Eduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen was sie wunschten; eine Scheidung

war gewiß zu erlangen; eine balbige Berbindung follte folgen, und Eduard wollte mit Ottillen reisen.

Unter allem mas die Ginbilbungefraft fich Ungenehmes ausmalt, ift vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten, ihr neues frifches Berhaltniß in einer neuen frischen Welt ju genießen, und einen bauernden Bund an fo biel mechfelnden Buftanden zu prufen und zu bestätigen hoffen. Der Ma= jor und Charlotte follten unterbeffen unbeschrankte Bolls macht haben, alles mas fich auf Befit, Bermogen und Die froischen munichenswerthen Ginrichtungen bezieht, bergeftalt zu ordnen und nach Recht und Billigfeit einguleiten, daß alle Theile gufrieden fenn tonnten. Borauf jedoch Eduard am allermeiften ju fußen, wovon er fich ben größten Bortheil ju versprechen ichien, mat bieff: Da bas Rind ben ber Mutter bleiben follte, fo murbe ber Major ben Knaben erziehen, ihn nach feinen Ginfichten leiten, feine Rabigfeiten entwickeln tonnen. Nicht umsonst hatte man ihm bann in ber Taufe ihren benberfeitigen Namen Otto gegeben.

Das alles war ben Stuarden so fertig geworden, baß er keinen Tag langer anstehen mochte, ber Ausssuhrung naher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Ruckfunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, baselbst sogleich abzusteigen, und begleitete

ben Freund noch burch den Ort. Sie maren benbe zu Pferde, und in bedeutendem Gespräch perwickelt ritten fie jusammen weiter.

Auf einmal erblicken sie in ber Ferne bas neue haus auf der Sobie, bessen rothe Ziegeln sie zum ersstenmal blinken sahn. Eduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Abend alles absgethan seyn. In einem ganz nahen Dorse will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstellen, ihre Vorsicht überraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu frever Erdssnung ihrer Gesinnung nottigen. Denn Sduard, der seine Wünssiche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders als daß er ihren entschiedenen Wünschen entgegen komme, und hoffte eine so schnelle Sinwilligung von ihr, weil er keinen andern Willen haben konnte.

Er fah ben gludlichen Ausgang freudig vor Augen, und damit biefer bem Lauernben schnell verkundigt murbe, sollten einige Ranonenschlage losgebrannt werben, und mare es Nacht geworden, einige Racteten steigen.

Der Major ritt nach bem Schloffe zu. Er fand Charlotten nicht, sondern erfuhr vielmehr, daß sie gezgenwärtig oben auf bem neuen Gebäude wohne, jetzt aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welschem sie heute wahrscheinlich nicht sobald nach hause komme. Er ging in das Wirthshaus zurud, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Eduard

Ebuard indessen von unüberwindlicher Ungeduld gestrieben, schlich aus seinem hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Park, und fand sich gegen Abend im Gebusch in der Nachbarschaft des Sees, dessen Spiegel er zum erstensmal vollkommen und rein erblickte.

Ottilie hatte biefen Nachmittag einen Spazirgang an ben See gemacht. Sie trug bas Rind und las im Behen nach ihrer Bewohnheit. Go gelangte fie gu ben Giden ben ber Ueberfahrt. Der Anabe mar eingeschlas fen; fie fette fich, legte ihn neben fich nieder und fuhr fort gu lefen. Das Buch mar eine von benen bie ein gartes Gemuth an fich ziehen und nicht wieder los laffen. Gie vergaß Zeit und Stunde, und bachte nicht. bag fie zu Lande noch einen weiten Rudweg nach bem neuen Gebaude habe; aber fie fag verfentt in ihr Buch, in fich felbit, fo liebensmurbig angufeben, daß bie Baume, bie Strauche ringe umber batten belebt, mit Auaen begabt fenn follen, um fie gu bewundern und fich an ihr zu erfreuen. Und eben fiel ein rothliches Streif. licht der finkenden Sonne hinter ihr her und vergolbete Mange und Schulter.

Gbuard, bem es bisher gelungen war, unbemerkt fo weit vorzubringen, ber seinen Park leer, die Gegend einsam fand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er burch bas Gebusch ben ben Gichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren Fugen.

Nach einer langen stummen Pause, in der sich bepde zu faffen suchen, erklart er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinis gen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend maschen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind hin.

Ebuard erblidt es und staunt. Großer Gott! ruft er aus: wenn ich Ursache hatte an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so wurde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dies nicht die Bilbung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich nie ge= sehen.

Nicht boch! versetzte Ottille: alle Welt sagt, es gleiche mir. War' es möglich, versetzte Eduard? und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen auf, zwen große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Knabe sah die Welt schon so verständig an; er schien die benden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard warf sich ben dem Kinde nieder, er kniete zwenmal vor Ottillen. Du biste! rief er aus: beine Augen sind's. Ach! aber laß mich nur in die deis nigen schaun. Laß mich einen Schleper wersen über iene, unselige Stunde, die diesem Wesen das Daseyn

aab. Soll ich beine reine Seele mit bem ungludlichen Gebanken erschrecken, bag Mann und Frau entfremdet fich einander ans Berg brucken und einen gefetlichen Bund burch lebhafte Buniche entheiligen fonnen! Dber ja, ba wir einmal fo weit find, ba mein Berbaltnif gu Charlotten getrennt werben muß, ba bu bie meinige fenn wirft, warum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas barte Bort nicht aussprechen: bieg Rind ift aus einem boppelten Chbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattinn und meine Gattinn von mir, wie es uns hatte verbinden follen. Mag es benn gegen mich geugen, mogen biefe berrlichen Augen ben beinigen fa= gen, baß ich in ben Urmen einer andern bir gehorte: mogeft bu fublen, Ottilie', recht fuhlen, bag ich jenen Rebler, jenes Berbrechen nur in beinen Urmen abbugen Fann!

Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuß zu horen glaubte, als das Zeichen das der Masjor geben sollte. Es war ein Jager, der im benache barten Gebirg geschoffen hatte. Es erfolgte nichts weister; Eduard war ungeduldig.

Nun erst sah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch zuletzt blinkte sie von den Fenstern des obern Gebäudes zuruck. Entferne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke was wir berde Charlotten schuldig sind. Ste muß unser Schicksal entscheiden,

laß uns ihr nicht vorgreifen. Ich bin bie Deine, wenn sie es vergennt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Geh in das Dorf zuruck, wo der Major dich vermuthet. Wie manches kann vorkommen, das eine Erklärung fordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein rober Kanonenschlag dir den Erfolg seiner Unterhand-lungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getroffen, das weiß ich: er kann ihr entgegen gegangen seyn, denn man wußte wo sie hin war. Wie vielerlen Fälle sind möglich! Laß mich! Tetzt muß sie kommen. Sie erz wartet mich mit dem Kinde dort oben.

Dettille sprach in Sast. Sie rief sich alle Möglichsteiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, daß sie ihn jetzt entfernen musse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter! rief sie aus: Kehre zus rück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Bessehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann fest in seine Urme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichste an ihre Brust. Die Hoffnung suhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum erstenmal entschiedene, freve Küsse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich.

Die Sonne war untergegangen und es bammerte

schon und buftete feucht um ben See. Ottille ftand verwirrt und bewegt; sie sab nach dem Berghause hinsüber und glaubte Charlottens weißes Kleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie vom dem Pfade, der sogleich zu dem Gebäude hinaufführt. Mit Gedanken ist sie schon drüben, wie mit den Augen. Die Bedenklichkeit, mit dem Kinde sich aufs Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie fühlt nicht daß ihr Herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß thr die Sinne zu vergehen drohn.

Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und sidst ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecke Seewarts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruder, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruder entfährt ihr, nach der einen Seite, und wie sie sich ershalten will, Kind und Buch, nach der andern, alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aussteshen. Die frehe rechte Hand ist nicht hinreichend sich umzuwenden, sich auszurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat ausgehört zu athmen,

In dem Augenblicke fehrt ihre ganze Besonnenheit zurud, aber um besto größer ift ihr Schmerz. Der Rahn treibt fast in der Mitte bes Sees, das Ruder schwimmt fern, sie erblickt Niemanden am Ufer und auch was hatte es ihr geholfen, Jemanden zu sehen! Bon allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzuganglichen Elemente.

Sie fucht Bulfe ben fich felbit. Go oft batte fie bon Rettung ber Ertrunkenen gebort. Doch am Abend ibres Geburtstage batte fie es erlebt. Gie entfleibet bas Rind, und trodnet's mit ihrem Muffelingemand. Sie reift ihren Bufen auf und zeigt ihn gum erftenmal bem frenen Simmel: sum erftenmal brudt fie ein Lebens biges an ibre reine nadte Bruft, ach! und fein Lebens Die falten Glieber bes angludlichen Geschopfs biges. verfalten ihren Bufen bis ins innerfte Berg. Unendliche Thranen entquellen ihren Augen und ertheilen ber Dberflache bes Erftarrten einen Schein von Barm' und Les Sie lagt nicht nach, fie uberhullt es mit ihrem Chawl, und burch Streicheln, Unbruden, Unhauchen, Ruffen, Thranen glaubt fie jene Bulfemittel zu erfeten, bie for in biefer Abgeschnittenheit versagt find.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt bas Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht ber Rahn auf ber Bafferstäche; aber auch hier läst ihr schones Gesmuth sie nicht hulflos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sinkt sie in dem Rahne nieder und hebt bas ers

ftarrte Alnd mit benden Armen über ihre unschuldige Bruft, die an Beige und leider auch an Ralte dem Marmor gleicht. Mit feuchtem Blid sieht sie empor und ruft Sulfe von baher, wo ein zartes herz die größte Fulle zu finden hofft, wenn es überall mangelt.

Auch wendet fie fich nicht vergebens zu ben Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Gin sanfter Bind erhebt sich und treibt den Rahn nach den Platanen.

# Bierzebntes Capitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebäude, sie ruft ben Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm bas Rind. Der auf alles gesaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in allem ben; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd: benn das hochste Unsglud wie das hochste Glud verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Versuchen ber wackere Mann den Kopf schüttelt, auf ihre hoffnungsvollen Fragen erst schweigend, dann mit einem leisen Nein antwortet, verläßt sie das Schlafzimmer Charlottens, worin dieß alles geschehen, und kaum hat sie das Bohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft aufs Angesicht über den Teppich hin.

Eben hort man Charlotten vorsahren. Der Chirurg bittet die Umstehenden dringend zuruck zu bleiben, er will ihr entgegen, fie vorbereiten; aber schon betritt sie ihr Zimmer. Sie findet Ottillen an der Erde, und ein Madchen des hauses sturzt ihr mit Geschren und Beinen entgegen. Der Chirurg tritt herein und sie erfahrt alles auf einmal. Bie follte fie aber jede Soffe nung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, funftreiche, fluge Mann bittet fie nur bas Rind nicht zu feben; er entfernt fich, fie mit neuen Unstalten zu tauschen. Gie hat fich auf ihren Sopha gefett, Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an ber Freundinn Rniee berangehoben, uber bie ihr ichones haupt hingefentt ift. Der arztliche Freund geht ab und zu; er icheint fich um bas Rind gu bemuben, er bemuht fich um bie Frauen. Go fommt die Mitternacht berben, die Todtenstille wird immer tie= fer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, baf bas Rind nie wieder ins Leben gurudtehre; fie verlangt es gu fes ben. Man hat es in warme wollne Tucher reinlich eingehullt, in einen Rorb gelegt, ben man neben fie auf ben Sopha fest; nur bas Gefichtchen ift fren; rubia und ichon liegt es ba.

Bon bem Unfall war bas Dorf balb erregt wors ben und die Runde sogleich bis nach dem Gasthof ersschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er ging um das Haus herum, und ins dem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu hohlen lief, verschaffte er sich nähere Nachsticht und ließ den Chirurgen herausrufen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Gonners, berichtete ihm die gegenwärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er ging hinein, sing ein ableitendes Gespräch an und führte die

Einbildungefraft von einem Gegenstand auf ben andern, bis er endlich ben Freund Charlotten vergegenwärtigte, bessen gewisse Theilnahme, bessen Rahe bem Geiste, ber Gesinnung nach, bie er benn balb in eine wirkliche übersgeben ließ. Genug sie erfuhr, ber Freund stehe vor ber Thur, er wiffe alles und wunsche eingelassen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er ftand vor ihr. Sie hub die grunseidne Decke auf, die den Leichnam versbarg, und ben dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Ebensbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander üben, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlotetens; sie athmete sanft, sie schlief, oder sie schlen zu schlafen,

Der Morgen bammerte, bas Licht verlosch, bende Freunde schienen aus einem dumpfen Traum zu erwaschen. Charlotte blickte ben Major an und sagte gesfast: erklaren Sie mir, mein Freund, burch welche Schickung kommen Sie hieher, um Theil an biefer Trauerscene zu nehmen?

Es ist hier, antwortete ber Major gang leise wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht aufweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurudzuhalten, Ginleitungen zu machen und sachte heran zu treten. Der Fall, in bem ich Sie finde, ist so ungeheuer, bag bas Bebeutende felbst weshalb ich tomme, bagegen feinen Berth verliert.

Er gestand ihr darauf, gang ruhig und einsach, ben 3weck seiner Sendung, in so fern Eduard ihn absgeschickt hatte; ben 3weck seines Kommens, in so fern sein frever Wille, sein eigenes Interesse baben war. Er trug benbes fehr gart, doch aufrichtig vor; Charslotte horte gelassen zu, und schien weder darüber zu staunen, noch unwillig zu seyn.

Als ber Major geendigt hatte, antwortete Char. lotte mit gang leifer Stimme, fo bag er genothigt mar feinen Stuhl beranguruden: In einem Ralle wie bies fer ift, habe ich mich noch nie befunden; aber in abnlis chen habe ich mir immer gesagt: wie wird es morgen fenn? Ich fuble recht mobl, baf bas Loos von mehres ren jest in meinen Sanben liegt; und mas ich zu thun habe ift ben mir außer 3meifel und bald ausgesprochen. Ich willige in bie Scheidung. Ich hatte mich fruber bagu entichließen follen; burch mein Baubern, mein Biberftreben habe ich bas Rind getobtet. Es find gewiffe Dinge, die fich tas Schickial hartnadig vornimmt. Bergebens, bag Bernunft und Tugend, Pflicht und alles Beilige fich ihm in ben Weg ftellen; es foll etwas geschehen mas ihm recht ift, mas uns nicht recht fcheint; und fo greift es zulett burch, mir mogen uns gebarben wie wir wollen.

Doch was fag' ich! Eigentlich will bas Schickfal.

meinen eigenen Bunfch , meinen eigenen Borfat, gegen bie ich unbedachtiam gehandelt, wieder in ben Bea bringen. Sabe ich nicht felbft fcon Ottilien und Couar= ben mir als bas ichicklichfte Paar zusammengebacht? Sabe ich nicht felbft benbe einander gu nahern gesucht? Baren Sie nicht felbit, mein Freund, Mitwiffer biefes Plane? Und warum fonnt' ich ben Gigenfinn eines Mannes nicht von mabrer Liebe unterscheiben? Barum nahm ich feine Sand an? ba ich als Freundinn ibn und eine andre Gattinn gludlich gemacht hatte. Und betrachten Gie nur biefe ungludliche Schlummernbe! Sich gittere bor bem Augenblicke, wenn fie aus ihrem halben Tobtenschlafe jum Bewußtsenn erwacht. Wie foll fie leben, wie foll fie fich troften, wenn fie nicht hof= fen fann, burch ihre Liebe Eduarden bas zu erfegen, mas fie ihm ale Wertzeug bes munderbarften Bufalls graubt hat. Und fie fann ihm alles wiedergeben nach ber Reigung, nach ber Leibenschaft mit ber fie ibn liebt. Bermag bie Liebe alles ju bulben, fo vermag fie noch vielmehr alles zu erfeten. Un mich barf in biefem Mus genblick nicht gebacht werben.

Entfernen Sie fich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Eduarden, daß ich in die Scheidung wilslige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlaffe; daß ich um meine funftige Lage unbefummert bin und es in jedem Sinne fenn fann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir

bringt; aber man verlange nur nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke, daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre hand über Ottilien meg. Er brudte seine Lippen auf biese liebe hand. Und fur mich, was darf ich hoffen? liss welte er leise.

Laffen Sie mich Ihnen die Antwort ichulbig bleis ben, versetzte Charlotte. Wir haben nicht verschuldet, unglucklich zu werden; aber auch nicht verbient zusams men glucklich zu sevn.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Hersgen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Rind bedauern zu konnen. Ein solches Opfer schien ihm nozthig zu ihrem allseitigen Gluck. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Rind auf dem Arm, als den vollkomsmensten Ersah fur das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoose, der mit mehserem Recht sein Ebenbild truge, als der abgeschiedenel

So schmeichelnde Hoffnungen und Bilber gingen ihm durch die Seele, als er auf dem Ruchwege nach dem Gasthofe Eduarden fand, der die ganze Nacht im Freyen den Major erwartet hatte, da ihm keln Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein gludliches Gelingen verzeichen, kein Donnerlaut ein gludliches Gelingen verzeichen, wollte. Er wußte bereits von dem Unglud und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Kugung an, wodurch jedes Hinderniß an seinem

Glud auf einmal beseitigt mare. Gar leicht ließ er sich baber burch den Major bewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattinn verkundigte, wieder nach jenem Dorfe, und sodann nach der kleinen Stadt zuruckzukehzen, wo sie das Nachste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte faß, nachdem der Major fie verlaffen hatte, nur wenige Minuten in ihre Betrachtungen versfenkt: benn sogleich richtete Ottille fich auf, ihre Freunsbinn mit großen Augen anblidend. Erst erhob fie sich von dem Schoose, bann von der Erde und stand vor Charlotten.

Bum zwentenmal - fo begann bas herrliche Rind mit einem unuberwindlichen anmuthigen Ernft - jum amentenmal widerfahrt mir daffelbige. Du fagteft mir einft : es begegne ben Menschen in ihrem Leben oft Mehne liches auf ahnliche Beife, und immer in bedeutenben Mugenbliden. Ich finde nun die Bemerfung mahr, und bin gebrungen bir ein Bekenntniß zu machen. nach meiner Mutter Tobe, als ein fleines Rind, hatte ich meinen Schemmel an bich gerudt; bu fageft auf bem Sopha wie jest; mein Saupt lag auf beinen Anfeen, ich schlief nicht, ich machte nicht; ich schlummerte. pernahm alles mas um mich porging, besonders alle Reben, febr beutlich; und boch fonnte ich mich nicht regen, mich nicht außern, und wenn ich auch gewollt batte, nicht andeuten, daß ich meiner felbft mich bes mußt fühlte. Damals fprachft bu mit einer Kreunbinn

über mich; du bedauertest mein Schickal, als eine arme Waise in der Welt geblieben zu seyn; du schildertest meine abhängige Lage und wie mistlich es um mich stenken könne, wenn nicht ein besondrer Glücksfern über mich walte. Ich faste alles wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich zu wünschen, was du von mir zu fordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschränkten Einsichten hierüber Gesetz; nach diesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Lassen eingerichtet, zu der Zeit da du mich liebtest, für mich sorgtest, da du mich in dein Haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar bas Gefühl bersfelben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß Klärst du mich wieder über meinen Justand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schooße ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben Todtenschlaf mir meine neue Wahn vorgezeichnet.

Sch bin entichloffen, wie ich's war, und wozu ich entichloffen bin, mußt du gleich erfahren. Eduardens werb' ich nie! Auf eine ichreckliche Weise hat Gott mir bie Augen geoffnet, in welchem Berbrechen ich befangen

bin. Ich will es bufen; und Niemand gebente mich von meinem Borsatz abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm beine Maagregeln. Last ben Major zusrucksommen; schreibe ihm, bas keine Schritte geschehen. Wie angstlich war mir, bas ich mich nicht rühren und regen konnte, als er ging. Ich wollte auffahren, aufsschrepen: bu solltest ihn nicht mit so frevelhaften Hoffsnungen entlassen.

Charlotte sah Ottissens Justand, sie empfand ihn; aber sie hoffte durch Zeit und Borstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zukunft, auf eine Milberung des Schmers zes, auf Hoffnung deuteten: Nein! rief Ottille mit Erzhebung: sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hinters gehen! In dem Augenblick, in dem ich ersahre: du has best in die Scheidung gewilligt, buse ich in demselbigen See meine Bergehen, meine Verbrechen.

Funf:

### Funfzehntes Capitel.

Wenn fich in einem gludlichen friedlichen Bufam. menleben Bermandte, Freunde, Sausgenoffen, mehr als nothig und billig ift, von bem unterhalten mas gefchieht ober geschehen foll; wenn fie fich einander ibre Borfate, Unternehmungen, Beichaftigungen wiederholt mittheilen, und ohne gerabe wechselseitigen Rath angunehiften, boch immer bas gange Leben gleichfam rath= schlagend behandeln : fo findet man bagegen, in wichs tigen Momenten, eben ba wo es icheinen follte, ber Menich bedurfe fremden Benftandes, fremder Beftatis aung am allermeiften, baß fich bie einzelnen auf fich felbst gurudgichen, jedes fur fich zu handeln, jedes auf feine Beife zu wirken ftrebt, und indem man fich einander die einzelnen Mittel verbirgt, nur erft ber Musgang, bie 3mede, bas Erreichte wieber jum Gemeingut merben.

Nach foviel wundervollen und ungludlichen Ereigs niffen war denn auch ein gewiffer stiller Ernst über die Freundinnen gekommen, der sich in einer liebenswurdis gen Schonung außerte. Bang in der Stille hatte Chars lotte bas Rind nach der Rapelle gesendet. Es ruhte bort als bas erfte Opfer eines ahndungsvollen Bers hangniffes.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurud, und hier fand sie Ottilien zuserst, die ihres Benstandes bedurfte. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wuste wie sehr das himmlische Kind Souarden liebste; sie hatte nach und nach die Scene die dem Unglud vorher gegangen war, herausgeforscht, und jeden Umsstand, theils don Ottilien selbst, theils durch Briefe des Majors erfahren.

Ottilfe von ihrer Seite erleichterte Charlotten fehr bas augenblickliche Leven. Sie war offen, ja gespräschig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder turz Vergangenen die Rede. Sie hatte stets aufgesmerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das tam jeht alles zum Vorschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nahrte, ein ihr so werthes Paar verbunden zu sehen.

Allein ben Ottilien hing es anders zusammen. Sie hatte das Geheimnis ihres Lebensganges der Freundinn entdeckt; sie war von ihrer fru en Einschränkung, von ihrer Dienstbarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befrent von der Last jenes Bergehens, jenes Misgeschicks. Sie bedurfte

teiner Gewalt mehr uber sich felbst; sie hatte fich in ber Tiefe ihres Herzens nur unter ber Bedingung bes bolligen Entsagens verziehen, und biese Bedingung mar fur alle Zukunft unerläßlich.

So verfloß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr haus und Park, Seen, Felsen= und Baumgrups pen, nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beps den erneuerten. Daß man den Ort verändern muffe, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die benden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erzklärung, seine Drohung es nothig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß bende Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Vernunft, mit aller Anstrensgung, sich in einer peinlichen Lage neben einander bes sanden. Ihre Unterhaltungen waren vermeibend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb versiehen, diers wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Versstand wenigstens durch die Empfindung, misseutet. Wan fürchtete sich zu verletzen, und gerade die Furcht war am ersten verletzbar und verletzte am ersten.

Wollte man ben Ort verandern und fich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen; fo trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hinsbegeben solle? Tenes große reiche Haus hatte vergeblis

che Bersuche gemacht, einer hoffnungevollen Erbtochter unterhaltende und wetteifernde Gespielinnen zu verschafsen. Schon ben ber letzten Unwesenhelt der Baronesse, und neuerlich durch Briefe, war Charlotte aufgefordert worden, Ottillen borthin zu senden; jetzt brachte sie es abermals zur Sprache. Ottille verweigerte aber aussdrücklich dahin zu gehen, wo sie dasjenige finden wurde, was man große Welt zu nennen pflegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, dasjesnige aussprechen was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglückslicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenswart erregt in allen die ihn sehen, die ihn gewahr wersden, eine Art von Entsetzen. Jeder will das Ungeheure ihm anschen was ihm auferlegt ward; jeder ist neuglesrig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, jedem furchtbar der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß, und boch vielleicht zu entschuldigen, ift gegen solche Ungludliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichkeit und ungeschickte Gutmuthigsteit. Berzeihen Sie mir, daß ich so tebe; aber ich

habe unglaublich mit jenem armen Mabchen gelitten, als es Luciane aus den verborgenen Jimmern des Hausses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nothigen wollte. Als das arme Kind bange und immer banger zuletzt floh und in Ohnmacht sank, ich es in meine Arme faste, die Gesellschaft erschreckt aufgeregt und jeder erst recht neugierig auf die Unglückselige ward: da dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schicksal bevorstehe; aber mein Mitgefühl, so wahr und lebhaft, ist noch lebenbig. Fetzt kann ich mein Mitleiden gegen mich selbst wenden und mich hüthen, daß ich nicht zu ähnlichen Ausstritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versetzte Charlotte, bem Unblick ber Menschen bich nirgends entziehen tonnen. Ribster haben wir nicht, in benen sonst eine Frenftatt fur solche Gefühle zu finden mar.

Die Einsamkeit macht nicht die Frenstatt, liebe Zante, versetzte Ottille, Die schätzenswerthofte Frensftatt ift da zu suchen, wo wir thatig senn konnen. Alle Bugungen, alle Entbehrungen sind keineswegs geeignet und einem ahnbungsvollen Geschick zu entziehen, wenn es und zu verfolgen entschieden ift. Nur, wenn ich im mußigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ift sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Finsdet man mich aber freudig ben der Arbeit, unermubet

in meiner Pflicht, bann tann ich die Blide eines Jeben aushalten, weil ich die gottlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich fehr irren, verfette Charlotte, wenn beine Reigung bich nicht jur Penfion jurudfage.

Ja, versetzte Ottilie, ich läugne es nicht: ich denke es mir als eine gluckliche Bestimmung, andre auf dem gewöhnlichen Bege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlischer Unfälle sich in die Busten zurückzogen, dort keiness wegs, wie sie hofften, verborgen und gedeckt waren. Sie wurden zurückgerusen in die Welt, um die Bersirrten auf den rechten Beg zu sühren; und wer konnte es besser als die in den Irrgangen des Lebens schon Einsgeweihten! Sie wurden berusen den Unglücklichen bepszustehen, und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du mablit eine fonderbare Beftimmung, verfette Charlotte. Ich will bir nicht wiberftreben: es mag fenn, wenn auch nur, wie ich hoffe, auf turge Zeit.

Wie fehr danke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Erfahrung gonnen wollen. Schmeichte ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüs fungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachher erfahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Aufschöße linge betrachten, ben ihren kindlichen Schmerzen lacheln und sie mit leiser Dand aus allen kleinen Berirrungen herausführen. Der Glückliche ist nicht geeignet Glücklichen vorzustehen; es liegt in der menschlichen Natur, immer mehr von sich und von andern zu fordern je mehr man empfangen hat. Nur der Unglückliche der sich ers holt, weiß für sich und andre das Gefühl zu nahren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genossen perden soll.

Laß mich gegen beinen Borfat, sagte Charlotte zulet nach einigem Bebenken, noch einen Einwurf ansführen, ber mir ber wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Gesinsnungen bes guten vernünftigen frommen Gehülfen sind dir bekannt; auf dem Wege den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher senn. Da er schon jetzt, seinem Gefühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch kunftig, wenn er einmal beine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten konnen. Du wirst ihm anfangs darin bepstehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ift nicht fanft mit mir verfahren, versetze Ottille; und wer mich liebt hat vielleicht nicht

viel besteres zu erwarten. So gut und verständig als ber Freund ist, eben so, hoffe ich, wird sich in ihm auch die Empfindung eines reinen Berhaltnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblischen, die nur dadurch ein ungeheures Uebel für sich und andre vielleicht aufzuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtbar umgebend allein gegen die ungeheuren zudringenden Machte beschirmen kann.

Charlotte nahm alles mas das liebe Kind so herze lich geaußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte versschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angeforscht, ob nicht eine Unnaherung Ottiliens zu Eduard denkbar sen; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hoffnung, der kleinste Berdacht schien Ottilien aufsteffte zu rühren; ja sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hierüber ganz deutlich aus.

Wenn bein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Eduarden zu entsagen, so fest und unveränderlich ist, so hute dich nur vor der Gesahr des Wiedersehens. In der Entsernung von dem geliedten Gegenstande scheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ist, desto mehr Herr von uns selbst zu werden, indem wir die ganze Gewalt der Leidenschaft, wie sie sich nach außen erstreckte, nach innen wenden; aber wie bald, wie geschwind sind wir aus diesem Irrthum gerissen, wenn dasjenige, was wir

entbehren zu konnen glaubten, auf einmal wieber als unentbehrlich por unsern Augen fteht. Thue jest was bu beinen Buftanben am gemäßeften haltit; prufe bich, ja verandre lieber beinen gegenwartigen Entschluß: aber aus bir felbft, aus fregem, wollenden Bergen. . Lag bich nicht jufallig, nicht burch Ueberraschung, in bie borigen Berhaltniffe wieder hineinzlehen : bann giebt es erst einen Zwiesvalt im Gemuth ber unerträglich ift. Die gesagt, ehe bu biesen Schritt thuft, ehe bu bich bon mir entfernft und ein neues Leben anfangft, bas bich wer weiß auf welche Wege leitet; fo bebenke noch einmal, ob bu benn wirklich fur alle Bufunft Chuarben entsagen kannft. Saft bu bich aber hierzu bestimmt; fo schließen wir einen Bund, bag bu bich mit ihm nicht einlaffen willft, felbft nicht in eine Unterredung, wenn er bich aufsuchen, wenn er fich zu bir brangen follte. Dttille befann fich nicht einen Augenblick, fie gab Chars lotten bas Wort, bas fie fich ichon felbft gegeben hatte.

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Souarde vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen konne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umsstände so verändert, es war so mancherlen vorgefallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gesgen die folgenden Ereignisse für aufgehoben zu achten war; bennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne

weber etwas magen, noch etwas vornehmen das ihn verlegen tonnte, und fo follte Mittler in biefem Falle Ebuards Gefinnungen erforschen.

Mittler hatte seit bem Tobe bes Kindes Charlotten bftere, obgleich nur auf Augenblide, besucht. Dieser Unfall, der ihm die Wiedervereinigung beyder Gatten bochft unwahrscheinlich machte, wirkte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Ente schluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorübersziehenden Zeit, dachte noch immer die beyden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Beswegungen nur als Prüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich anfangs ben Major von Ottis liens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Eduarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte geschähen, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemuth des schoren Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nöthige mitz getheilt, und nun war frenlich Mittlern die schwierige Aufgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustanz des Eduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohlwissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt,

überredete Charlotten; es fen das befte, Ottilien gleich nach ber Penfion zu ichiden.

Deshalb murben, fobalb er meg mar, Unftalten gur Reife gemacht. Ottilie pactte gusammen, aber Charlotte fah mohl, baf fie weber bas fchone Rofferchen, noch irgend etwas baraus mitzunehmen fich ans schickte. Die Freundinn schwieg und lief bas fchweis gende Rind gemahren. Der Zag ber Abreife tam berben; Charlottens Bagen follte Ottillen ben erften Tag bis in ein bekanntes Nachtquartier, ben amenten bis in bie Penfion bringen; Danny follte fie begleiten und ibre Dienerinn bleiben. Das leibenschaftliche Mabchen batte fich gleich nach bem Tobe bes Rinbes wieber an Ottilien guruckgefunden und bing nun an ibr wie fonft burch Natur und Reigung; ja fie ichien, burch unterhaltenbe Redfeligfeit, bas bisber Berfaumte wieber nachbringen und fich ihrer geliebten herrinn vollig wibmen ju mollen. Gang außer fich war fie nun uber bas Glud mit= gureisen, fremde Gegenden gu feben, ba fie noch nies mals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte bom Schloffe ine Dorf, ju ihren Meltern, Bermanbten, um ibr Glud zu verfundigen und Abschied zu nehmen. Uns gludlicherweise traf fie baben in die 3immer ber Mafers franten und empfand fogleich bie Folgen ber Unftedung. Man wollte bie Reise nicht aufschieben; Ottille brang felbft barauf: fie hatte ben Weg icon gemacht, fie

kannte die Wirthsleute ben denen fie einkehren sollte, der Rutscher vom Schlosse führte fie; es war nichts zu besorgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einrichten, gerade so wie sie vor der Unkunft des Hauptmanns gewesen. Die Hoss nung ein altes Glud wiederherzustellen flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen Hoffnungen abermals berechtigt, ja genothigt.

# Sechzebntes Capitel.

Als Mittler gefommen mar, fich mit Ebuarden über bie Cache zu unterhalten, fand er ihn allein, ben Ropf in die rechte Sand gelehnt, ben Urm auf ben Tifch geffemmt. Er ichlen febr zu leiden. Dlagt Ihr Ropf= weh Gie wieder ? fragte Mittler. Es plagt mich , per= fette jener; und boch kann ich es nicht haffen : benn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leibet auch fie jett, bent' ich, auf ihren linken Urm geftutt, und leibet wohl mehr als ich. Und warum foll ich es nicht tragen. wie fie? Diese Schmergen find mir heilfam, find mir, ich fann bennah fagen, munichenswerth: benn nur machtiger, beutlicher, lebhafter ichwebt mir bas Bilb ihrer Gebuld, von allen ihren übrigen Borgugen begleis tet, por ber Seele; nur im Leiben empfinden wir recht polltommen alle die großen Gigenschaften, Die nothig find um es ju ertragen.

Als Mittler ben Freund in biefem Grade resignirt fand, hielt er mit seinem Anbringen nicht zurud, bas er jedoch stusenweise, wie der Gedanke ben den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Borsat gereift war, historisch vortrug. Eduard außerte sich kanm das

gegen. Aus bem wenigen mas er fagte, ichien hervors zugehen, bag er jenen alles überlaffe; fein gegenwärtis ger Schmerz schien ihn gegen alles gleichgultig gemacht zu haben.

Raum aber war er allein, so stand er auf und ging in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungstraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottillen, allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er wun hte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht seyn. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Kammerdiener ward ins Bertrauen gezogen, und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilse reisen wurde. Der Morgen brach an; Eduard saumte nicht, unbegleitet sich zu Pferde dahin zu begeben, wo Ottilse übernachten sollte. Er kam nur allzuzeitig dort an; die überraschte Wirthinn empfing ihn mit Freuden: sie war ihm ein großes Familiengluck schuldig geworden. Er hatte ihrem Sohn, der als Soldat sich sehr brav gehalten, ein Ehrenzeichen verschafft, indem er dessen That, woben er allein gegenwärtig gewesen, heraushob, mit Eiser bis vor den Feldherrn brachte und

bie Sinderniffe einiger Migwollenden übermand. Gie mußte nicht, mas fie ihm alles ju Liebe thun follte. Gie raumte ichnell in ihrer Dutftube, die frenlich auch jugleich Garderobe und Borrathetammer mar, mbas lichft gufammen; allein er fundigte ihr die Unfunft eis nes Krauenzimmers an, bie bier bereinziehen follte, und ließ fur fich eine Rammer binten auf dem Gange noths burftig einrichten. Der Wirthinn erschien die Cache geheimnifvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gonz ner, ber fich baben febr intereffint und thatig zeigte, et mas gefälliges zu erweifen. Und er, mit welcher Ems pfitibung brachte er die lange Beit bis jum Abend bin! Er betrachtete bas Bimmer ringe umber, in bem er fie feben follte; es ichien ihm in feiner gangen bauslichen Geltfamfeit ein himmlifcher Aufenthalt. Bas bachte er fich nicht alles aus, ob er Ottilien überrafchen, ob er fie porbereiten follte! Endlich gewann bie lettere Den nung Dberhand; er fette fich bin und fchrieb. Dies Blatt follte fie empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du diesen Brief lieseft, Geliebteste, bin ich in beiner Nabe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werde mich nicht zu dir drangen. Du siehst mich nicht eher als du es erlaubst.

Bebenke vorher beine Lage, die meinige. Bie sehrbanke ich bir, bag du keinen entscheibenden Schritt zu thun vorhast; aber bedeutend genug ist er, thu ihn nicht! Hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals: kannst du mein senn, willst du mein senn? D bu erzeigst uns allen eine große Bohlthat und mir eine überschwängliche,

Las mich dich wiedersehen, dich mit Freuden wies bersehen. Las mich die schone Frage mundlich thun, und beantworte sie mir mit deinem schonen Selbst. Un nieine Bruft, Ottilie! hieher, wo du manchmalt gesruht haft und wo du immer hingehorst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn bas Gefühl, sein Hochstersehntes nahe sich, es werbe nun gleich gegentswärtig senn. Zu bieser Thure wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirklich wird sie wie sonst wor mir dastehen, beren Erscheinung ich mir so oft hersbensehnte. Wird sie noch dieselbe senn? Hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Feber noch in der Hand, er wollte schreiben wie er dachte; aber der Wagen rollte in den Hof. Mit flüchtiger Feder setzte er noch hinzu: Ich höre dich komsmen. Auf einen Augenblick leb wohl!

Er faltete ben Brief, überschrieb ihn; jum Sies geln war es zu spat. Er sprang in die Rammer, durch bie er nachher auf den Gang zu gelangen wußte, und Augenblicks fiel ihm ein, daß er die Uhr mit dem Pets ichaft noch auf bem Tifch gelaffen. Gie follte biefe nicht querft feben; er fprang gurud und bolte fie gludlich meg. Bom Borfaal her vernahm er fcon die Birthinn, die auf bas Zimmer losging, um es bem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen bie Rammerthur, aber fie mar gugefahe ren. Den Schluffel hatte er benm Sineinspringen bers unter geworfen, ber lag inmendig; bas Schloß mar augeschnappt und er ftund gebannt. Beftig brangte er an der Thure; fie gab nicht nach. D wie batte er aes municht als ein Geift burch bie Spalten ju ichlupfen ! Bergebens! Er verbarg fein Geficht an ben Thurpfoften. Ottille trat berein, bie Wirthinn, ale fie ihn erblidte, jurud. Much Ottilfen fonnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete fich gegen fie, und fo fanden die Liebenben abermals auf ble felts famite Beise gegen einander. Gie fah ihn ruhig und ernsthaft an, ohne bor ober guruckzugehen, und als er eine Bewegung machte, fich ihr ju nabern, trat fie eis nige Schritte gurud bis an ben Tifch. Much er trat wieber gurud. Ottilie, rief er aus, lag mich bas furchts bare Schweigen brechen! Gind wir nur Schatten, bie einander gegenüber fteben? Aber bor allen Dingen bore! es ift Bufall, baf bu mich gleich jett bier finbeft. Deben bir liegt ein Brief, ber bich porbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ihn! und bann beschliefe mas bu fannft.

Sie blidte herab auf ben Brief und nach einigem

Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne bie Miene zu verändern hatte sie ihn gelesen und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in-die Hohe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blickan, daß er von allem abzustehen gendthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewes gung zerriß ihm das Herz. Er konnte den Andlick, er konnte die Stellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselnd zur Thur hinaus und schickte die Wirthinn zu der Einsamen.

Er ging auf bem Borsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Wirthinn heraus, und zog den Schluffel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht was sie thun sollte. Zulet im Weggehen bot sie den Schluffel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ bas Licht stehen und entfernte sich.

Eduard im tiefsten Schlummer warf sich auf Ottis liens Schwelle, die er mit seinen Thranen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher Nabe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; ber Rutscher trieb, die Wirsthinn schloß auf und trat in bas 3immer. Sie fand Ottilien angekleibet eingeschlafen, sie ging gurud und

winkte Chuarben mit einem theilnehmenben Racheln. Bende traten bor bie Schlafende ; aber auch diefen Uns blick vermochte Chuard nicht auszuhalten. Die Wirthinn magte nicht bas rubende Rind ju meden, fie fette fich gegenuber. Endlich schlug Ottille Die schonen Qu. gen auf und richtete fich auf ihre Sufe. Gie lehnt bas Rrubftud ab, und nun tritt Eduard por fie. Er bittet fie inftanbig, nur ein Bort zu reben, ihren Billen gu erflaren: er wolle allen ihren Willen, schwort er; aber fie ichweigt. Nochmals fragt er fie liebevoll und brins gend, ob fie ihm angehoren wolle? Wie lieblich bewegt fie, mit niebergeschlagnen Augen, ihr Saupt ju einem fanften Rein. Er fragt, ob fie nach der Penfion wolle? Gleichgultig verneint fie bas. Aber als er fragt, ob . er fie ju Charlotten guruckfuhren burfe? bejaht fie's mit einem getroften Reigen bes hauptes. Er eilt ans gens fter bem Ruticher Befehle ju geben; aber binter ibm weg ift fie wie ber Blit jur Stube hinaus, die Treppe binab in bem Bagen. Der Rutscher nimmt ben Beg nach bem Schloffe gurud; Eduard folgt gu Pferde in einiger Entfernung.

#### Siebzehntes Capitel.

Bie bochft überrascht mar Charlotte als fie Ottis lien vorfahren und Ebuarben ju Pferbe fogleich in ben Schloffhof bereinsprengen fab. Gie eilte bis gur Thurs fcmelle: Dttilie fteigt aus und nabert fich mit Ebuar. ben. Mit Elfer und Gewalt faßt fie bie Banbe bender Chegatten, brudt fie ausammen und eilt auf ihr 3ims mer. Ebuard wirft fich Charlotten um ben Sals und gerfließt in Thranen; er tann fich nicht ertlaren, bittet Gebuld mit ibm au haben, Ottilien bengufteben, ibr au belfen. Charlotte eilt auf Ottiliens 3immer und ibr schaubert ba fie hineintritt: es war ichon gang ausges raumt, nur bie leeren Banbe ftanben ba. Es ericbien fo meitlauftig als unerfreulich. Man hatte alles meggetragen, nur bas Rofferchen, unschluffig wo man es binftellen follte, in ber Mitte bes 3immers fteben ges laffen. Ottille lag auf bem Boben, Urm und Saupt uber ben Roffer geftrectt. Charlotte bemubt fich um fie, fragt mas vorgegangen, und erhalt feine Untwort.

Sie lagt ihr Mabchen, bas mit Erquidungen fommt, ben Ottilien und eilt zu Souarben. Sie findet ihn im Saal; auch er belehrt fie nicht. Er wirft fich

vor ihr nieder, er badet ihre hande in Thranen, er flieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufklart soweit er vermag. Das Uebrige denkt sie sich zusammen, und bann sogleich mit Entschloffenheit an das was der Ausgenblick fordert. Ottillens Zimmer ist aufs baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetroffen, bis auf das letzte Papier, wie er sie verlaffen.

Die Dreye scheinen sich wieder gegeneinander zu finden; aber Ottilie fahrt fort zu schweigen, und Edusard vermag nichts als seine Gattinn um Geduld zu bitsten, die ihm selbst zu fehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; bieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard sein Herz aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so erfährt Charlotte was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemuther aufgeregt.

Sie foricht aufs liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß keine andere Bitte zu thun als nur, daß man das Rind gegenwärtig nicht bestürmen möge. Eduard fühlt den Werth, die Liebe, die Vernunft seiner Gatztinn; aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm Hoffnung, verspricht ihm in die Scheldung zu willigen. Er traut nicht; er ist so krank, daß ihn Hoffnung und Glaube abwechselnd verlassen; er bringt in Charlotten, sie soll dem Major ihre Hand

zulagen; eine Art von wahnsinnigem Unmuth hat ihn ergriffen. Charlotte, ihn zu besänftigen, ihn zu erhalten, thut was er fordert. Sie sagt dem Major ihre Hand zu, auf den Fall, daß Ottilie sich-mit Sduarden verbinden wolle, jedoch unter ausdrücklicher Bedingung, daß die benden Manner für den Augenblick zusammen eine Reise machen. Der Major hat für seinen Hof ein auswärtiges Geschäft, und Eduard verspricht ihn zu begleiten. Man macht Anstalten und man beruhigt sich einigermaßen, indem wenigstens etwas geschieht.

Unterbeffen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immerfort bev ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird angstlich; man unterläßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir Jemanden auch zu seinem Besten nicht gern qualen mögen. Chars lotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülfen aus der Pension kommen zu lassen, ber über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottilien nicht zu überraschen, von biesem Borsatz in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bedenkt sich; endlich scheint ein Entsschluß in ihr zu reifen, sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Versammelten folgendes Schreiben.

## Ottilie ben Freunden.

Warum foll ich ausbrucklich fagen, meine Geliebsten, was fich von felbst versteht. Ich bin aus meiner Bahn geschritten und ich soll nicht wieder hinein. Ein feindseliger Damon, ber Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hatte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gefunden.

Bang rein mar mein Borfat, Ebuarben ju ents fagen, mich bon ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ift andere geworden; er ftand felbit gegen feinen eigenen Billen bor mir. Mein Beriprechen mich mit ihm in feine Unterrebung eingus laffen, habe ich vielleicht zu buchftablich genommen und gedeuter. Dach Gefühl und Gewiffen bes Mugenblicks fcmieg ich, berftummt' ich bor bem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu fagen. Gin ftrenges Orbende gelubbe, welches ben, ber es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem angstiget, habe ich zufällig, vom Gefühl gebrungen, über mich genommen. Lagt mich barin beharren, fo lange mir bas Berg gebietet. ruft teine Mittelsperson! Dringt nicht in mich, baß ich reben, bag ich mehr Speise und Trank genießen foll,

als ich hochstens bedarf. helft mir durch Nachsicht und Geduld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Dulbet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, bes lehrt mich durch eure Unterhaltung; aber mein Innres überlaßt mir selbst.

Die langit vorbereitete Abreise ber Manner unterblieb, weil jenes auswartige Geschaft bes Majors fich verzogerte: wie erwunscht fur Cougrd! Run burch Dt. tillens Blatt aufs neue angeregt, burch ihre troftvollen hoffnunggebenden Worte wieder ermuthigt und gu ftand. haftem Musharren berechtigt, erflarte er auf einmal: er werbe fich nicht entfernen. Bie thoricht! rief er aus, bas Unentbehrlichfte, Rothwendigfte porfablich, poreis Ilg meggumerfen, bas, wenn uns auch ber Berluft bes broht, vielleicht noch ju erhalten mare. Und mas folt es heißen? Doch nur, bag ber Mensch ja scheine, mol-Ien, mahlen ju tonnen. Go habe ich oft, beherticht von foldem albernen Dunkel, Stunden ja Tage ju frub. mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von bem letten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen ju werben. Diegmal aber will ich bleiben. Barum foll ich mich entfernen? Sit fie nicht ichon von mir ent= fernt? Es fallt mir nicht ein, ihre Sand gu faffen, fie an mein Derg zu bruden; fogar barf ich es nicht bens

fen, es schaubert mir. Sie hat fich nicht von mir weg, fie hat fich uber mich weggehoben.

Und fo blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er fich mit ihr ausammenfand. Und so war auch ihr bieselbe Empfinbung geblieben; auch fie tonnte fich biefer feligen Roth= mendigfeit nicht entziehen. Dach wie por ubten fie eine unbeschreibliche, faft magische Ungiehungefraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Ginem Dache; aber felbit obne gerabe an einander zu benten, mit anbern Dingen beschäftigt, von ber Gesellschaft bin und ber gezogen, naherten fie fich einander. Sanden fie fich in Ginem Gaale, fo bauerte es nicht lange und fie ftanben, fie faffen neben einander. Dur bie nachfte Dabe fonnte fie berühigen, aber auch vollig beruhigen, und biefe Dabe mar genug; nicht eines Blides, nicht eines Bors tes, feiner Gebarbe, feiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Busammensenns. Dann maren es nicht amen Menschen, es war nur Gin Mensch im bewußtlofen vollkommnen Behagen, mit fich felbft zufrieden und mit' ber Welt. Ja, hatte man eins von benben am letten Ende ber Wohnung festgehalten, bas andere hatte fich nach und nach von felbft, ohne Borfat . au ihm binbes wegt. Das Leben mar ihnen ein Rathfel, beffen Muflofung fie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelaffen, fo daß man fich uber fie vollig beruhigen konnte. Sie entfernte

fich wenig aus ber Gesellschaft, nur hatte fie es erlangt, allein zu speifen. Diemand als Nanny bediente fie.

Was einem jeden Menichen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung giebt. Character, Individualität, Neigung, Richtung, Dertlichkeit, Umgebungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Mensschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage gessührt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert, und nach äußern und innern unendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in bem täglichen Zusammensleben unserer Freunde fast alles wieder in bem alten Gleise. Noch immer außerte Ottilie stillschweigend durch manche: Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beym alten sen, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Lange jenen Fruhlingstagen gleich, riefen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Frenen ins Haus zurud. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben als wenn es der herbst jenes ersten Fruhlings mare; bie Zwischenzelt war ins Bergeffen gefallen. Denn nun blubten ble Blumen, bergleichen man in jenen ers ften Tagen auch gefat hatte; nun reiften Fruchte an ben Baumen, bie man bamals bluben geseben.

Der Major ging ab und zu; auch Mittler ließ sich biter sehen. Die Abendsitzungen waren meistens regels mäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhafter, gefühlvols ler, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jes mals. Es war als wenn er, so gut durch Frohlichkeit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auslösen wollte. Er setze sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen folgte.

Jedes unerfreuliche unbequeme Gefühl der mittleren Zeit war ausgelbscht. Reines trug mehr dem andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Clavierspiel Charlottens, so wie Eduards Flote mit Ottiliens Beshandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals zussammentraf. So rückte man dem Geburtstage Eduards naher, dessen Feyer man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne Festlichkeit in stillem freundlichen Behagen dießmal geseyert werden. So war man, halb stillschweigend halb ausbrücklich, mit einander übereins gekommen. Doch je naher diese Epoche heranrückte,

vermehrte fich bas Feperliche in Ottillens Befen, bas man bisher mehr empfunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern; sie hatte bem Gartner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen, und sich besonders ben den Aftern aufgehalten, die gerade bieses Jahr in unmäßiger Menge blubten.

## Achtzehntes Capitel.

Das Bedeutenofte jedoch mas die Freunde mit ftiller Aufmerksamkeit beobachteten, mar, bag Ottilie ben Roffer jum erstenmal ausgepactt und baraus verschies benes gewählt und abgeschnitten hatte, mas zu einem einzigen aber gangen und bollen Ungug binreichte. fie bas Uebrige mit Benhulfe Mannys wieder einpacen wollte, fonnte fie faum bamit zu Stanbe fommen; ber Raum war übervoll, obgleich fcon ein Theil heraus. genommen mar. Das junge habgierige Madchen fonns te fich nicht fatt feben, besonders ba fie auch fur alle fleineren Stude bes Anzugs geforgt fanb. Strumpfe, Strumpfbander mit Devifen, Sandichuhe und fo manches andere mar noch ubrig. Gie bat Ottis lien, ihr nur etwas bavon zu fchenten. Diefe vermeis gerte es; jog aber fogleich die Schublade einer Coms mobe heraus und ließ bas Rind mablen, bas haftig und ungeschickt zugriff und mit ber Beute gleich bavon lief, um den übrigen Sausgenoffen ihr Glud ju verfunden und porzuzeigen.

Bulete gelang es Ottilien alles forgfaltig wieber einzuschichten; fie offnete bierauf ein verborgenes Sach

bas im Deckel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlen aufgetrocksnete Blumenerinnerungen früherer Spaziergange, eine Locke ihres Geliebten, und was sonst noch verborgen. Noch eins fügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüffel an dem goldnen Kettchen wieder um den Hals an ihre Brust hing.

Mancherlen hoffnungen waren indeß in dem herzen ber Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: denn sie hatte bisher eine heimliche Geschäfztigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufriedensheit, ein Lächeln wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachheit hindrachte, aus der sie sich nur für die Zelten, wo sie erschien, durch Geisteszkraft emporhielt.

Mittler hatte sich biese Zeit bfter sehen laffen und war langer geblichen als sonst gewöhnlich. Der harts nachige Mann wußte nur zu wohl, daß es einen ges wiffen Moment giebt wo allein das Gifen zu schmieden ist. Ottiliens Schweigen so wie ihre Beigerung legte er zu seinen Gunsten aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheidung der Gatten geschehen; er hoffte das Schicksal bes guten Madchens auf irgend eine andere

gunftige Beise zu bestimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und fuhrte sich nach feiner Weise klug genug auf.

Allein überwältigt war er stets sobald er Anlaß fand, sein Rasonnement über Materien zu äußern, bes nen er eine große Bichtigkeit beplegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit andern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen sie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rede los, wie wir schon bfter gesehen haben; so rollte sie ohne Rücksicht fort, verletzte oder heilte, nutzte oder schadete, wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Sbuards Geburtstage fagen Chars lotte und ber Major, Eduarden, der ausgeritten mar, erwartend bensammen; Mittler ging im Zimmer auf und ab; Ottilie war auf bem ihrigen geblieben, ben morgenden Schmuck auseinander legend und ihrem Mådz chen manches andeutend, welche sie volltommen verzstand und die stummen Unordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmates rien gekommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl ben der Erziehung der Kinder als ben der Leistung der Wölker, nichts ungeschickter und barbarischer sen Berbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen. Der Menich ist von Hause aus thatig, sagte er, und wenn man ihm zu gebieten versteht, so fahrt er gleich dahinter her, handelt und richtet aus. Ich für

meine Person mag lieber in meinem Kreise Fehler und Gebrechen so lange bulben, bis ich bie entgegengesetzte Tugend gebieten kann, als daß ich den Fehler los wurde und nichts Rechtes an seiner Stelle sabe. Der Monich thut recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann; ser thut es, damit er was zu thun hat, und sinnt darüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, die er aus Müßiggang und lans ger Beile vornimmt.

Die verdrieflich ift mir's oft, mit anzuhoren, wie man bie Behngebote in ber Rinberlehre mieberholen lagt. Das vierte ift noch ein gang bubiches vernunftiges ge= bietenbes Gebot: Du follft Bater und Mutter ehren. Wenn fich bas bie Rinber recht in ben Ginn ichreiben. fo haben fie ben gangen Tag baran auszuuben. aber bas funfte, mas foll man bazu fagen? Du follit nicht tobten. Als wenn irgend ein Mensch im minbeften Luft batte ben andern tobt ju fchlagen! Dan haft einen, man ergurnt fich, man übereilt fich und in Gefolg bon bem und manchem andern tann es mohl foms men, bag man gelegentlich einen tobt fcblagt. es nicht eine barbarische Unftalt, ben Rinbern Mord und Tobtichlag zu verbieten? Wenn es hieße: forge fur bes Undern Leben, entferne mas ibm ichablich fenn fann, rette ibn mit beiner eigenen Befahr; wenn bu ihn beschädigft, bente baß bu bich selbst beschädigft: bas find Bebote wie fie unter gebilbeten bernunftigen

Bolfern

Bblfern Statt haben, und bie man ben ber Catechis. muslehre nur fummerlich in dem Basiftbas nache Schleppt.

Und nun gar das sechste, das finde ich ganz absteheulich! Bas? die Neugierde vorahndender Kinder auf gefährliche Musterien reizen, ihre Einbildungstraft zu wunderlichen Bildern und Borstellungen aufregen, die gerade das was man entfernen will, mit Gewalt heranbringen! Beit bester ware es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht willtührlich bestraft wurde, als daß man vor Kirch' und Gemeinde davon plappern läßt.

In dem Augenblick trat Ottilie herein — Du sollst wicht ehebrechen, suhr Mittler fort: Wie grob, wie unsanständig! Alange es nicht ganz anders wenn es hieße: Du sollst Ehrfurcht haben vor der ehelichen Verbindung; wo du Gatten siehst die sich lieben, sollst du dich dars über freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glück eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Vershältniß etwas trüben, so sollst du suchen es aufzuklären; du sollst suchen sie zu begütigen, sie nen ihre wechselseitigen Vortheile deutlich zu machen, und mit schoner Unelgennützigkeit das Wohl der andern sorbern, indem du ihnen fühlbar machst was für ein Glück aus jeder Pflicht und besonders aus dieser entsspringt, welche Mann und Weib unauslöslich verbinder.

Charlotte faß wie auf Rohlen, und ber Buftand

war ihr um so angstlicher als fie überzeugt war, baß Mittler nicht mußte was und wo er's sagte; und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, sah sie ichon Ottilien, beren Gestalt sich verwandelt hatte, aus dem Zimmer gehen.

Sie erlaffen uns wohl das siebente Gebot, sagte Charlotte mit erzwungenem Lacheln. Alle die übrigen, versete Mittler, wenn ich nur das rette, worauf die andern beruhen.

Mit entsetzlichem Schren bereinfturzend rief Rannn: Sie ftirbt! Die Fraulein ftirbt! Rommen Sie! kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer ichwantend guruds gekommen war, lag ber morgende Schmud auf mehres ren Stuhlen völlig ausgebreitet, und das Madchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebste Fraulein, das ift ein Brautichmud gang Ihrer werth!

Ottilie vernahm biese Worte und sank auf den Sopha. Nanny sieht ihre herrinn erblaffen, erstarren; sie lauft zu Charlotten; man kommt. Der arztliche Hausfreund eilt herben; es scheint ihm nur eine Erschospfung. Er läßt etwas Kraftbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja sie fällt fast in Juckungen als man die Tasse dem Munde nahert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Madchen stockt; er

wieberholt feine Frage, das Madchen bekennt, Ottilie habe nichts genoffen.

Nanny erscheint ihm angstlicher als billig. Er reift sie in ein Nebenzimmer, Charlotte folgt, bas Madchen wirft sich auf die Aniee, sie gesteht, bas Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen; versichwiegen habe sie es wegen bittender und drohender Gebarden ihrer Gebieterinn, und auch, setzte sie unschulbig hinzu: weil es ihr gar so gut geschniecht.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thatig in Gesellschaft des Arztes. Das bletche himmliche Kind saß, sich selbst bewußt wie es schien, in der Ecke des Sophas. Man bittet sie sich niederzulezgen; sie verweigert's, winkt aber daß man das Köffer's chen herbendringe. Sie setzt ihre Juße darauf und sinz bet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Chsichied nehmen zu wollen, ihre Gedärden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarkeit, Abbitte und das herzlichste Leber wohl.

Eduard ber bom Pferbe fleigt, vernimmt ben Busftand, er fturgt in das Zimmer, er wirft sich an ihre Seite nieber, fast ihre hand und überschwemmt sie mit stummen Thranen. So bleibt er lange. Endlich ruft er aus: Soll ich beine Stimme nicht wieder boren? wirft

bu nicht mit einem Bort fur mich ins Leben gurudlehren? Gut, gut! ich folge bir hinuber: ba werben wir mit andern Sprachen reben!

Sie druckt ihm kraftig die Hand, fie blickt ihn les bevoll und liebevoll an, und nach einem tiefen Athemzug, nach einer himmlischen, stummen Bewegung der Lippen: Bersprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holber zärtlicher Unstrengung, doch gleich sinkt sie zuruck. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thranenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr ben. Eduards Justand war zu bejammern. Wie er sich aus seiner Verzweiselung nur hervorheben und einigermaßen besinnen konnte, bestand er darauf: Ottilie sollte nicht aus dem Schlosse gebracht, sie sollte gewartet, gepflegt, als eine Lebende behandelt werden; denn sie sey nicht todt, sie konne nicht todt seyn. Man that ihm seinen Willen, insofern man wenigstens das unterließ was er verboten hatte. Er verlangte sie nicht zu sehen.

Noch ein anderer Schred ergriff, noch eine andre Sorge beschäftigte die Freunde. Manny von dem Arzt beftig gescholten, durch Drohungen zum Bekenntniß gesnöthigt, und nach dem Bekenntniß mit Borwurfen übershäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand mau

fie wieder; fie schien außer sich zu seyn. Ihre Aeltern nahmen fie zu sich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man mußte fie einsperren, weil fie wieber zu entstiehen brobte.

Stufenweise gelang es, Eduarden der heftigsten Berzweislung zu entreißen, aber nur zu seinem Unglud: denn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glud seines Lebens für immer verloren habe. Man wagte es ihm vorzustellen, daß Ottilie in jener Capelle beygeset, noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen stillen Bohnung nicht ents behren wurde. Es fiel schwer seine Einwilligung zu ers halten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offenen Sarge hinausgetragen, und in dem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasdeckel zugedeckt und eine ims merbrennende Lampe gestiftet werden sollte, ließ er sichs zuletzt gefallen und schien sich in alles ergeben zu haben.

Man kleibete ben holden Korper in jenen Schmuck ben sie sich selbst vorbereitet hatte; man setzte ihr einen Kranz von Usterblumen auf das Haupt, die wie traurige Gestirne ahndungsvoll glanzten. Die Baare, die Kirche, die Capelle zu schmucken, wurden alle Garten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen verddet als wenn bereits der Winter alle Freude aus den Beeten weggestilgt hatte. Benm frühsten Morgen wurde sie im offnen Sarge aus dem Schloß getragen und die aufgehende Sonne rothete nochmals das himmlische Gesicht. Die

Begleitenben brangten sich um bie Träger, Niemand wollte vorausgehn, Niemand folgen, Jebermann sie umgeben, Jebermann noch jum lettenmale ihre Gegen- wart genießen. Anaben, Manner und Frauen, teins blieb ungerührt. Untröstlich waren bie Madchen, bie ihren Berluft am unmittelbarften empfanden.

Manny fehlte. Man hatte sie zuruckgehalten ober vielmehr man hatte ihr den Tag und die Stunde des Begräbnisses verheimlicht. Man bewachte sie ben ihren Aleltern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Alls sie aber die Glocken lauten horte, ward sie nur alls zubald inne was vorging, und da ihre Bachterinn, aus Neugierde den Zug zu sehen, sie verließ, entfam sie zum Kenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thuren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Eben schwankte ber Zug ben reinlichen mit Blattern bestreuten Beg burche Dorf hin. Ranny sah ihre Gesbleterinn beutlich unter sich, deutlicher, vollständiger, schbner als alle die dem Zuge folgten. Ucberirdisch, wie auf Wolken ober Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerinn zu winken, und diese verworren schwankend taumelnd sturzte hinab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entfetilischen Schrey, nach allen Seiten. Bom Drangen und Betummel waren die Erager genothigt die Baare niebers Jusethen Das Kind lag gang nahe baran; es schien

an allen Gliebern zerschmettert. Man hob es auf; und zufällig ober aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja es schien selbst noch mit dem letten Les benörest seine geliebte Herrinn erreichen zu wollen, Raum aber hatten ihre schlotternden Glieber Ottiliens Gewand, ihre traftlosen Finger Ottiliens gefaltete Hans de berührt, als das Mädchen aufsprang, Arme und Augen zuerst gen himmel erhob, dann auf die Kniee vor dem Sarge niederstürzte und andächtig entzückt zu der herrinn hinauf staunte.

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heiliger Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Bas mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht pergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blick, thre Gebärde, ihe ren Mund. Nun ruht sie wieder so still und sanft; aber Ihr habt gesehen wie sie sich aufrichtete und mit entfale teten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich ans blickte! Ihr habt es alle gehort, Ihr send Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keis ne Morderinn mehr unter Euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und Niemand kann mir mehr erwas anhaben.

Umhergebrangt ftand die Menge; fie waren ers ftaunt, fie horchten und sahen hin und wieder, und kaum wußte Jemand was er beginnen sollte. Tragt fie nun zur Rube! sagte bas Madchen: sie hat bas Ihrige gethan und gelitten, und kann nicht mehr unter uns

wohnen. Die Baare bewegte fich weiter, Nanny folgte guerft und man gelangte gur Kirche, gur Capelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, ju ihren Saupten der Sarg des Kindes, zu ihren Füßen das Röffers
chen, in ein startes eichenes Behältniß eingeschloffen.
Man hatte für eine Wächterinn gesorgt, welche in der
ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter
seiner Glasdecke gar liebenswürdig dalag. Aber Nanny
wollte sich dieses Umt nicht nehmen lassen; sie wollte
allein, ohne Gesellinn bleiben und der zum erstenmal
angezünderen Lampe fleißig warten. Sie verlangte dieß
so eifrig und hartnäckig, daß man ihr nachgab, um ein
größeres Gemuthsübel das sich befürchten ließ, zu verhuthen.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit finkender Nacht, als das schwebende Licht sein volles Recht ausübend einen helleren Scheln verbreitete, bffnete sich die Thure und es trat der Architect in die Capelle, beren fromm verzierte Bande, ben so mildem Schimmer, alterthumlicher und ahndungsvoller, als er je hatte glauben konnen, ihm entgegen drangen.

Nanny faß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete fie auf die verblichene herrinn. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Rraft und Unmuth, auf sich selbst jurudgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesent-

ten Urmen, gefalteten, mitleidig gerungenen Sanden, Saupt und Blid nach ber Entfeelten hingeneigt.

Schon einmal batte er fo por Bellfar geftanben. Unwillführlich gerieth er jest in bie gleiche Stellung; und wie naturlich mar fie auch diefmal! Auch hier mar etwas unichatbar Burbiges von feiner Sobe berabge: fturgt; und wenn bort Tapferkeit, Rlugheit, Macht, Rang und Bermbgen in einem Manne als unwiebers bringlich verloren bedauert murben; wenn Gigenschaften, bie ber Nation, bem Furften, in entscheibenben Do. menten unentbehrlich find, nicht geschätzt, vielmehr bers worfen und ausgestoffen worden: fo maren bier fo viel andere ftille Tugenden, von ber Natur erft furg aus ihe ren gehaltreichen Tiefen berborgerufen, burch ihre gleiche gultige Sand ichnell wieder ausgerilgt: feltene, ichone, liebenswurdige Tugenden, beren friedliche Ginwirfung Die bedurftige Belt zu jeder Beit mit monnevollem Bes nugen umfangt und mit febnfuchtiger Trauer bermift.

Der Jungling schwieg, auch das Madchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thranen hausig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzuldssen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu fassen versmochte, und seine schone Freundinn ihm in einer höhern Region lebend und wirtend vorschwebte. Seine Thranen trockneten, seine Schmerzen linderten sich; knieend

nahm er von Ottifien, mit einem herzlichen Sanbebruck von Nanny Ubschied, und noch in ber Nacht ritt er vom Orte weg ohne Jemand weiter gesehen zu haben.

Der Bundarzt war die Nacht über, ohne des Madechens Wiffen, in der Kirche geblieben, und fand als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Musthes. Er war auf mancherlen Berirrungen gesaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinnerte sich vollsommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genausgkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Ganzge des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Bezgebenheit benm Leichenbegängniß, die sie mit Freudigekeit oft wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gezsent, ihr verziehen, und sie dadurch für immer betuzhigt habe.

Der fortbauernd ichone, mehr ichlaf als todahn= liche Buffand Ottiliens jog mehrere Menschen herben. Die Bewohner und Anwohner wollten sie noch sehen, und Jeder mochte gern aus Nanny's Munde das Unsglaubliche horen; manche um darüber ju spotten, die meisten um daran zu zweifeln, und wenige um fich glausbend dagegen zu verhalten.

Jedes Bedurfnis beffen wirkliche Befriedigung verfagt ift, nothigt jum Glauben. Die vor ben Augen aller Welt zerschmetterte Nanny war burch Berührung bes frommen Korpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glud hier andern bereitet senn? Zartliche Mutter brachten zuerst heimlich ihre Kinsber, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plögliche Besserung zu spuren. Das Zustrauen vermehrte sich, und zuletzt war Niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Ersquickung und Erleichterung gesucht hatte. Der Zudrang wuchs und man sah sich genothigt die Capelle, ja außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu versschließen.

Ebuard wagte sich nicht wieder zu ber Abgeschiedes nen. Er lebte nur vor sich hin, er schien keine Thrane mehr zu haben, keines Schmerzes weiter fähig zu senn. Seine Theilnahme an der Unterhaltung, sein Genuß von Speis und Trank vermindert sich mit jedem Tage. Nur noch einige Erquickung scheint er aus dem Glase zu schlürsen, das ihm frenlich kein wahrhafter Prophet ges wesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlunges nen Namenszüge und sein ernstheiterer Blick daben scheint anzudeuten, daß er auch jeht noch auf eine Vereinigung hoffe. Und wie den Glücklichen jeder Nebenumstand zu begünstigen, jedes Ungesähr mit emporzuheben scheint so mögen sich auch gern die kleinsten Vorfälle zur Kränskung, zum Verderben des Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Glas zum Munde

brachte, entfernte er es mit Entsetzen wieder: es war basselbe und nicht dasselbe; er vermißt ein kleines Kennzeichen. Man dringt in den Kammerdiener und dieser muß gestehen: das ächte Glas sen unlängst zerbrochen, und ein gleiches, auch aus Sduards Jugendzeit, unterzgeschoben worden. Sduard kann nicht zurnen, sein Schicksal ist ausgesprochen durch die That: wie soll ihn das Gleichniß rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widerstehen; er scheint sich mit Vorsatz der Speise, des Gesprächs zu enthalten.

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verlangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Ach! sagte er einmal zum Major, der ihm wenig von der Seite kam: was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein falsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligskeit gewesen, wird mir Peln; und doch, um dleser Sesligkeit willen, din ich genothigt diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach; aber meine Natur halt mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Aufgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich sühle wohl, Bester, es gehört Gesnie zu allem, auch zum Märtyrerthum.

Das follen wir, ben biefem hoffnungslofen Buftande, ber ehegattlichen, freundschaftlichen, arztlichen Bemuhungen gedenken, in welchen fich Eduards Ange-

Distred by Goog

borige eine Zeit lang bin und bermogten. Endlich fand man ibn tobt. Mittler machte zuerft biefe traurige Ents bedung. Er berief ben Urgt und beobachtete, nach feis ner gewohnlichen Kaffung, genau die Umftande in bes nen man ben Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturgte berben: ein Berbacht bes Gelbstmorbes regte fich in ihr; fie wollte fich, fie wollte bie anbern einer unbers zeiblichen Unvorsichtigkeit antlagen. Doch ber Urgt aus naturlichen, und Mittler aus fittlichen Grunden, quif ten fie balb vom Gegentheil ju uberzeugen. Gang beuts lich mar Eduard von feinem Ende überrascht worden. Er hatte, mas er bisher forgfaltig ju verbergen pflegte, bas ihm von Ottilien ubrig gebliebene, in einem ftillen Augenblick, por fich aus einem Raftchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Locke, Blumen in glude licher Stunde gepfluct, alle Blattchen bie fie ihm ges fchrieben, bon jenem erften an bas ihm feine Gattinn fo aufällig ahnbungereich übergeben hatte. Das alles fonnte er nicht einer ungefahren Entbedung mit Billen Und fo lag benn auch biefes bor furgem au unenblicher Bewegung aufgeregte Berg in unftorbas rer Rube; und wie er in Gedanten an bie Beilige eingeschlafen mar, fo konnte man mohl ihn felig nennen. Charlotte gab ihm feinen Plat neben Ottilien und verordnete, bag Niemand weiter in biefem Gewolbe bengefest werbe. Unter biefer Bedingung machte fie fur Rir.

che und Schule, fur ben Geiftlichen und ben Schullehrer ansehnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Statte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf sie herab, und welch ein freundlicher Augenblick wird es seyn, wenn sie dereinst wieder zusammen erwachen.



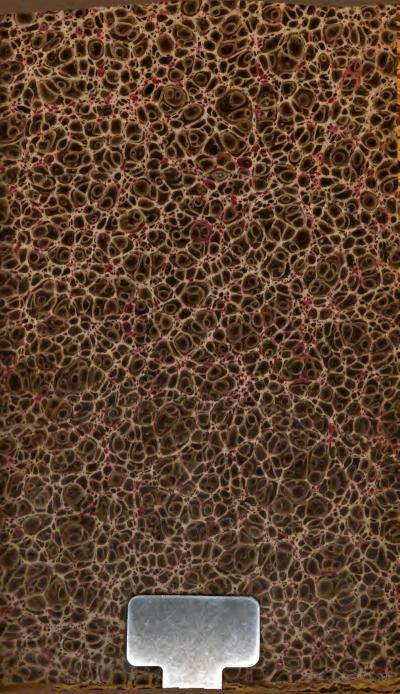

